

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

# 1. M2M



THE GIFT OF Crof. alex. Jiwet

DD 421 .E97

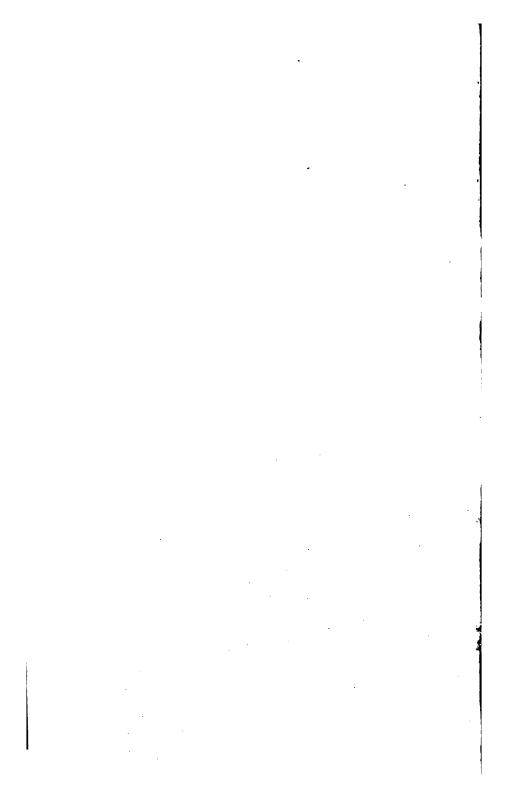



unb

## historische Fragmente

aus

dem Leben des Königs von Preußen

## Friedrich Wilhelm III.

Gesammelt

nach eigenen Beobachtungen und felbft gemachten Erfahrungen

und herausgegeben

บอก

## R. Fr. Cylert,

der Philosophie und Theologie Doctor, evangelischem Bischofe, Königlichem Sofprediger zu Potsdam, Domherrn zu Brandenburg, Ritter des rothen Abler-Ordens erfter Klasse mit Diamanten und des Civil-Archienst. Drobens der Baierichen Krone, Chrenburger zu Potsdam und Hamm.

Zweiter Theil.

3 weite Abtheilung.

Marole.

agdeburg, 1845.

hehofen'ichen Buchhandlung.

free motor in land

## Vor= und Sürwort.

er Verfasser dieser Schrift darf es nicht bereuen, den ersten Theil derselben geschrieben und herausgesgeben zu haben. Das Publikum hat sie mit einer nicht gehofsten und nicht erwarteten Theilnahme aufgenommen, so daß diesenigen, die den König Friedrich Wilhelm III. kannten, Ihn in dieser Schilderung wiederfanden; die Ihm serne standen, Ihn daburch noch inniger verehrten und lieber gewannen; diesenigen aber, welche Ihn verkannten, Ihm nun wenigstens Gerechtigkeit angedeihen lassen werden. In kurzer Zeit folgten vier starke Auslagen und die Urztheile sachkundiger Männer, wie öffentliche Beurtheislungen, waren günstig. \*)

Ĺ

In der Wahrheit und Treue, womit der Sochfelige Berr

d

Aber es war weder wohlgethan, noch weise, daß der Verfasser im ersten Theil den zweiten, der noch erst geschrieben werden sollte, und sogar seinen Inhalt, schon ankündigte; denn in meinem 74. Jahre übersiel mich plößlich eine lebensgefährliche, anhaltende Kranksheit, und es konnte nur des zweiten Theiles erste Abtheilung, welche eben fertig geworden war, ersscheinen. Sest, durch Gottes Güte so ziemlich wies

hier geschildert ift, wie Er wirklich mar, glaubte man barin Nahrung fur ben Patriotismus der Preufischen Nation zu finden und man bedauerte, daß biefe Schrift in ihrer Fassung und Sprache nicht für den Bürger und Landmann paffe. Nach dem laut gewordenen Bunfche erschien sie barum in einem mehr popularen Gewande, als ein Bolksbuch, in einer wohlfeileren Musgabe, in derfelben Berlagshandlung, die ebenfalls mit dem Absate zufrieden ift. Die Ueberfegung in's Eng= lische ist erschienen unter dem Titel: The religious life and opinions of Frederic William III., King of Prussia, by Jonathan Birch, London, Hatshord et Son 1844. Diese Schrift enthält nur einen Auszug besonders in religiofer Binficht; vollständig aber ift aus bem Deutschen in's Sollandische übersett erschienen: Karakter-Trekken en historische Fragmenten uit het Leven van den Konig van Pruissen Frederik Wilhelm III. door van der Hoeve, Pradikant te Kappel. Te Amsterdam bii F. Brink et de Vries 1844.

der hergestellt, erfolgt hierbei die zweite Abtheilung, für welche ich, dem Grabe soviel näher gekommen und in dem fühlbaren Stadium des höheren Alters, die humanität und Nachsicht des geneigten Lesers in Unspruch nehme. Ich hoffe fie; benn Wahrheit und Treue, welche im Historischen das höchste Princip sind, mar und blieb bei der Abfaffung stets das meinige. Zwar habe ich nach meiner Individualität erzählt — und wie konnte ich anders? — aber Nichts aufgenommen, als Sol= ches, welches dem hohen Driginal, das ich, naheste= hend und in mehr als 30 Jahren beobachtend, wohl fennen zu lernen Belegenheit genug hatte, vollkom= men ähnlich und analog ist; auch war das leicht, da der Vollendete, wo es nicht diplomatische Staatsge= heimniffe betraf, befonders gegen Alle, zu welchen Er einmal Bertrauen gefaßt, einen geraben, mahren, offenen und sich hingebenden Charafter hatte. fen faßt Jeder nach feinem Magstabe auf, mithin kann ich irren; aber jedes geschriebene Wort verburge ich mit der Berficherung subjectiver Ueberzeugung; bei jedem Urtheil, das ich fällte, hatte ich des Kö= nigs eigene Meußerungen und die Data aus Seinem Leben vor Augen. Nie hat mich besonnener Ernst und das Gefühl der Wichtigkeit der Sache verlaffen; nd dieß ist vor dem ehrwürdigen Korum des großen Publicums, das mit vielen Fabeln und nachgesagten Erzählungen genug heimgesucht ist, bis zur ängstelichen Gewissenhaftigkeit gesteigert. Aber jeder Biosgraph hat das unverkümmerte Recht, nach seiner Ueberzeugung und seiner individuellen Einsicht zu reben und zu schreiben. Wie machen es denn die besten Historiker, welche längst verslossene Jahrhunsberte, von denen sie keine agirende Personen persönlich gekannt haben, detaillirt beschreiben? Sie verslassen sich auf die glaubhaftesten Urkunden und Nachzichten ihrer damaligen Verfasser; aber diese sind dabei doch auch ihrer subjectiven Ansicht gesolgt!

Hier ist der Fall ganz anders. Die Meisten, welche den Hochseligen König, Sein Thun und Wirsten, Sein Sein und Wesen gekannt haben, leben noch; und die haben Ihn am Besten und Genauessten gekannt, welche persönlich um Ihn waren und Ihm am Nächsten standen; und ich gestehe offenherzig, daß in dieser Beziehung ein gebildeter Diener, der den König ganz in der Nähe täglich sah, über Ihn richtiger urtheilen kann, als der Hochgestellte, der nur perspectivisch beobachtete, und wenn er auch noch so viel Intelligenz hat. Die meisten Menschen leben in Illusionen; aber diese verschwinden mit ihrer Poessie

vor der Wirklichkeit, und erwacht aus Träumen, will man, besonders im Alter, nur Wahrheit und Treue mit ihrer ungeschminkten Einfalt.

Wenngleich nun in diesem Geiste und Sinne bas hier aufgestellte Bild nach dem Original gezeichnet und gehalten ift, so ift es boch unvollständig; man lernt hier den König nicht kennen als Soldaten und Befehlshaber ber Urmee, nicht als Finanzier, nicht als Bermalter, nicht als Diplomat und Politiker, also in den wichtigsten und wesentlichsten Beziehungen nicht, in welchen Er Monarch war und in denen Er fo Bieles geleiftet hat. Aber Dinge der Art verstehe ich nicht, und über Alles, was ich nicht kenne, kann ich auch nicht urtheilen; am Wenigsten mag ich es hier, wo das Urtheil rein perfonlich ift, und einen hochgestellten regierenden Serrn betrifft; ich überlasse bas billigerweise Seinem jegigen und kunftigen fach= kundigen Biographen. Meine Mittheilungen betref= fen hauptfächlich nur die moralischen Seiten; aber indem sie den verewigten Herrn, wie Er als Mensch und Christ war, charakterisiren, enthalten sie boch den Schlüffel zu manchem Uebrigen.

Um das Bild voller und vielfeitiger zu machen,

habe ich in den Rreis deffelben hineingezogen die Cha= rakteristik (nicht die Biographie) solcher Männer, burch die Er als Werkzeuge Seine Ideen verwirklichte und Seine Plane ausführte: mir jedoch folches nur bei genauer Personenkenntniß erlaubt, und auch da zwar manches Neue, bis dahin Unbekannte, aber Nichts gegeben, als was ich genau wußte, - meinem Grundsage, "Nur Bahrheit und Bahrhaftigkeit!" un= Wenn ber Zusammenhang von erschütterlich treu. selbst darauf führte, habe ich auch manche wichtige personliche Lebens = Erfahrungen mit eingeflochten; jeboch nur insofern, als ich solche bem verewigten Ronige mittheilte. Wenn man darin Gitelkeit finden will, so kann ich mir das ruhig gefallen laffen, da ich felbst und meine Freunde, die mich kennen, es wohl besser miffen. Bon dem Berhältnisse, in welchem ich gegen ben König zu stehen die Ehre hatte, habe ich nur dann Erwähnung gethan, wenn die Begebenheiten felbst, die zu erzählen vorlagen, folches nothwendig in ihrem hiftorischen Zusammenhange er= forderten; jedes Unwesentliche ift weggelaffen und über Alles, mas nicht zur Sache gehörte, bin ich fo schnell wie möglich (sicco pede) weggegangen. Die Eitelkeit plagt nicht mehr im hohen Alter, und er= scheint als leerer, widerlicher Dunft, wenn man dem Grabe und der Ewigkeit nahe ift. Es ift auch aetadelt worden, daß manche moralisch = psychologische Betrachtungen, fogar geistliche Reben, vorkommen. Sonderbar! gerade dieß hat man von andern Seiten gelobt; einsichtsvolle Manner und gebildete Frauen haben in diesem Sinne diese Schrift ein driftliches Erbauungsbuch genannt, welches sie ihren Kindern empfehlen und geben. Der Berfasser aber ift der Meinung, daß feine Schrift nicht nach den subjectiven Unsichten des Recensenten, sondern vielmehr nach ihrem 3med, den fie wenigstens bei der Mehrzahl der Leser erreichen will, beurtheilt werden muß. Diesem Grundsate ift man auch bei dieser Kortsetung, namentlich in letter Beziehung, gefolgt; es ift nun einmal nicht möglich, Allen es recht zu machen; auch muß man dieß nicht wollen. Obgleich nun biese Schrift nur Fragmente und Rhapsodien enthält, so find folche boch logisch und planmäßig geordnet, und bas Ganze berfelben enthält übersichtlich die Inhalts: Mus dem Leben des Hochseligen Königs, Anzeige. insofern ich es beschreiben kann, sind noch zuruck: 1) Die moralische Restauration der Armee; 2) die Liturgie und Agende; 3) die kirchliche Union; 4) Seine zweite Vermählung; 5) Seine Neigung zum Theater; 6) Nachlese einzelner Charakterzüge; 7) Rückblick. Dieß Alles sind Gegenstände, über die ich urstheilen darf und kann. Es wäre also noch Stoff für einen dritten Theil da; aber ich, gewarnt, verspreche nicht, daß er erfolgen wird, denke vielmehr an den weisen Spruch: "So der Herr will und wir leben!"

Potsbam, den 3. Juni 1845.

Dr. Enlert.

## Inhalt und Plan.

# 3meiter haupt - Abschnitt des zweiten Theile.

| <u> </u>                                                           | eite      |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| Die Kraft und Seligkeit der Mutterliebe                            | 1         |
| Berzeleib                                                          | 2         |
| Gin Beispiel der Mutterliebe                                       |           |
| Die Königinn Luise als Mutter                                      |           |
| Die neugeborene Tochter, Prinzessinn Luise                         |           |
| Dr. Hufeland ale Leibarzt; Charakteristik                          |           |
| Seheime Rath Augustin                                              |           |
| Die Taufe ber Prinzessinn Luise. Ihre Pathen                       |           |
| Der Prinz Albrecht. Sein Ahnherr                                   |           |
| Madam Bock. Thre Verdienste                                        |           |
| Der Gindruck, welchen die ungluckliche Zeit auf die Röniginn macht |           |
| Ihre eigenhandigen Briefe an Ihren Bater                           |           |
| Ihre Beurtheilung ber bamaligen Zeit                               |           |
| Ihre Charakteristik ber Königlichen Kinder                         |           |
| Die Zusammenkunft bes Königs und ber Königinn mit bem Raiser       |           |
| Rapoleon.                                                          |           |
| Schilderung berfelben                                              | <b>32</b> |
| Die Unrede des Kaisers und die Untwort des Königs                  | 33        |
| Die Königinn unterbricht bas Stillschweigen bes Königs             |           |
| Die Wiege                                                          |           |
| Das nachherige Urtheil bes Kaifers über die Königinn von Preußen   |           |
| Brief ber Königinn über ben Tilsiter Frieden, an Ihren Bater       |           |
| Das Urtheil und Verhalten ber Königinn                             |           |
| Das Urtheil bes Königs über ben Tugenbbund                         |           |
| hreiben der Königinn an den Wrohft Dr. Hanstein                    |           |

| Chanaltanifile has Mustified Du Candii                                                                                 | eite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Charakteristik bes Probstes Dr. Hanftein                                                                               |      |
| Seines Brubers, bes Prebigers in Potsbam                                                                               |      |
| Der Kaiser Napoleon, auf bem Culminationspunkt seiner Größe                                                            |      |
| Die Frangösischen und die Rufsischen Garben in Tilfit Der Raiser von Frankreich, ber Raiser von Rufland, und ber Große | 44   |
|                                                                                                                        |      |
| fürft Conftantin                                                                                                       | 40   |
| Dan Ablitich ban balan Gamman                                                                                          | 45   |
| Der Abschied ber hohen herren                                                                                          |      |
|                                                                                                                        |      |
| Eine unerwartete Erscheinung: ber König von Preußen                                                                    | 41   |
| Die Chrerbietung für Ihn von ben Frangösischen Golbaten                                                                | 46   |
| Einbruck biefer Scene Der Rönig und bie Königinn reifen nach Petereburg                                                | 40   |
|                                                                                                                        |      |
| Die alte Raiserinn Mutter und ihre weiblichen Inftitute                                                                | 90   |
| Die Rudreise bes Ronigs und der Roniginn nach Berlin                                                                   | 50   |
| Thre dunkten Uhnungen                                                                                                  |      |
|                                                                                                                        |      |
| 3mei Beispiele                                                                                                         |      |
| Rückreife und Empfang in Freienwalbe                                                                                   |      |
| Beißensee bei Berlin                                                                                                   |      |
| Der Bagen ber Königinn und Ihr Brief für bieß Geschent                                                                 |      |
| Der Weg nach Berlin und Berlin selbst                                                                                  |      |
| Das sonderbare Gemisch von Freude und Wehmuth                                                                          |      |
| Der König                                                                                                              |      |
| Beanadigung                                                                                                            |      |
| Seine richtige Beurtheilung der Zeit                                                                                   |      |
| Die Abanderung, die Er mit dem Ordensfeste traf                                                                        |      |
| Die Stiftung der Universität zu Berlin                                                                                 |      |
| Der Geburtstag ber Königinn                                                                                            |      |
| Thre Abendmahlfeier                                                                                                    |      |
| Der Probst Dr. Ribbeck                                                                                                 |      |
| Der Hof kommt nach Potsdam                                                                                             |      |
| Sein Leben in Sans-souci                                                                                               |      |
| Der König und die Königinn                                                                                             |      |
| Ihre Gemüthöftimmung                                                                                                   |      |
| Die erste kriegerische Gedächtnißtafel                                                                                 |      |
| Ueber die Erziehung des Kronprinzen                                                                                    |      |
| Die Pestalozzische Lehrmethode                                                                                         | 74   |
| Die Stadt Maadebura                                                                                                    |      |
|                                                                                                                        |      |

## XIII

| milimitet itt kaa maakaan                                      | Zeite      |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| Die Bittschrift der Markaner                                   | . 10<br>77 |
| urtheil des Königs                                             |            |
| Pfarrer Möller in Elfen                                        |            |
| Sein Denkmal                                                   |            |
| Der Bauernhof in der Graffchaft Mark                           |            |
| Der Hoffchulze                                                 | . 04<br>იი |
| Deffen Charakteristik des Königs                               |            |
|                                                                |            |
| Der Oberpräsibent von Westphalen, von Bincte                   |            |
| Der König und die Königinn in Sans-souci                       |            |
| Die Frage der Königinn`                                        | . 92<br>00 |
| Die Königinn reist nach Mecklenburg                            |            |
| Thre Erscheinung unter alten Bekannten                         |            |
| Perlen bebeuten Thränen                                        |            |
| Die Röniginn wird krank                                        |            |
| Der König schiekt den Geheimrath heim nach hohenzierig; Charak |            |
|                                                                |            |
| teristif desselben                                             |            |
|                                                                |            |
| Der König fommt mit Seinen Söhnen an                           |            |
| Er und Sie                                                     |            |
| Die Königinn stirbt                                            |            |
| Riage                                                          |            |
| Der Verluft bes Königs                                         |            |
| Das Fatum                                                      |            |
| Die Präbestination                                             |            |
| Das Gesicht bes Königs änbert sich                             |            |
| Falscher und wahrer Trost                                      |            |
| Die stille Kraft der Sympathie                                 |            |
| Eine interessante höhere Parallele                             |            |
|                                                                |            |
| Die Macht bes Mitgefühls                                       | 110        |
| Der Ursprung bes Luisenbenkmals in Potsbam                     | 110        |
| Der Familienrath                                               | 117        |
| Die Luisen : Stiftung in Berlin                                | 118        |
| Das Denkmal in Gransee                                         | 119        |
| Aeußerung bes 11jährigen Königlichen Prinzen Carl              | 120        |
| Die Einweihungsrebe                                            | 120        |
| Das utigen ves konigs uver olejeive                            | 131        |
| Tharlottenburg                                                 | 131        |

## XIV

| Der König schließt sich mehr an Kinder an                         | Seite<br>139 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| Die Bilder der Königinn                                           | 132          |
| Hofrath Ternite                                                   |              |
| Sein Atelier                                                      |              |
| Verlegt in des Königs Palais                                      |              |
| Der König ift täglich gegenwärtig                                 |              |
| Bringt mehrere Bilber                                             |              |
| Profesor Bach                                                     |              |
| Das Bilb ber Königinn im Tobe                                     |              |
| Das Bilb ber Königinn, mit Farben angemalt                        |              |
| Das Urtheil bes Königs über Engel                                 |              |
| Die Bilbhauerkunft                                                |              |
| Der Professor Rauch                                               | 139          |
| Schon in feiner Jugend von ber Königinn beachtet                  |              |
| Bon ihm felbst ergablt die Geschichte seiner Sendung nach Italien | 141          |
| Das Maufoleum in Charlottenburg                                   | 143          |
| Die schlafende Königinn                                           |              |
| Das zweite Bilb in Sans-souci                                     |              |
| Böttiger bei biesem Bilbe                                         | 146          |
| Der König                                                         | 147          |
| Das eiserne Kreuz                                                 | 148          |
| Seine Bedeutung                                                   | 149          |
| Der 10te März                                                     | 153          |
| Die Verbindung bes Irdischen und bes himmlischen                  | 154          |
| Eine Anekbote                                                     |              |
| Der Luisenorden                                                   |              |
| Die Spartanische Mutter                                           | 158          |
| Das weibliche Geschlecht                                          | 159          |
| Seine Berdienfte                                                  | 160          |
| Würdigung berselben burch ben König                               | 161          |
| Die Prinzeffinn Bilhelm                                           |              |
| Das Capitel und die Mitglieder beffelben                          |              |
| Die Leipziger Schlacht                                            | 164          |
| Der König zieht sich zurud und feiert ein Dankfest                | 165          |
| Er besucht das Grabmahl Seiner verewigten Gemahlinn               | 165          |
| Der Obrift von Wigleben                                           | 166          |
| Cabinetsrath Albrecht                                             | 172          |
| Fraulein von Gellieu                                              |              |
| Merkwürdiges Gesprach zwischen bem Ronige und von Bigleben.       | 175          |
| Pares                                                             | 176          |

| Die Orte, wo man sonst glücklich war             | 177 |
|--------------------------------------------------|-----|
| Die Königinn zum Lettenmal in Paret              | 178 |
| Der lette Weg                                    | 179 |
| Von dem Könige geehrt                            | 180 |
| Die Rirche in Parcy                              | 181 |
| Der Name Luife in einem Gebicht zu Branbenburg   | 182 |
| Ueber bie geiftige Gemeinschaft mit Berftorbenen |     |
| Eingeladen nach Charlottenburg                   | 184 |
| Aeußerungen bes Königs                           | 185 |
| Ruhe der Seele                                   |     |
| Wichtiges und Unwichtiges                        | 187 |
| Der Mann der Erfahrung                           |     |
| Das Bild ber Königinn                            | 189 |
| Das Berhalten bes Königs gegen Geschwifter       |     |
| Baron de la Motte Fouqué                         | 191 |
| Der Bruder bes Königs, Ludwig                    | 192 |
| Der Kronpring                                    |     |
| Der König                                        | 194 |
| Die Königinn der Niederlande                     | 195 |
| Ihre Freigebigkeit                               | 196 |
| Thre Freigebigkeit Des Rönigs Aufmerksamkeit     | 197 |
| Das Neue Palais                                  | 198 |
| Die Herzoginn von Orleans                        |     |
| Die Vorstellung                                  | 200 |
| Eine komische Scene                              |     |
| Der König liebt die Jugend                       |     |
| Die Königlichen Kinder                           |     |
| Ancillon                                         |     |
| Der Kronpring                                    | 205 |
| Beschenkt vom Könige                             |     |
| Die Kronprinzessinn                              |     |
| Von dem Könige geliebt                           | 208 |
| Das Gewitter auf der Pfaueninfel                 | 209 |
| Der König besorgt                                | 210 |
| Der Großherzog von Mcdlenburg = Schwerin         | 211 |
| Die Frau Flotow                                  | 212 |
| Die Raiserinn                                    | 213 |
| Ihre Kinder                                      |     |
| Glieneke                                         |     |
| Die neue Brucke                                  | 216 |

## XVI

| Das Fest ber weißen Rose                                      | Seite |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| herzog Carl von Medlenburg - Strelig                          |       |
| Die Kaiserinn vertheilt die Ritterpreise                      |       |
| Das Reue Palais                                               |       |
| Das Sterbliche und bas Unfterbliche                           |       |
| Die Königliche Familie                                        |       |
|                                                               |       |
| 3weiter Abschnitt.                                            |       |
| Der König als Bundesgenosse                                   | 223   |
| Die brei Wappen bes Ruffifchen, bes Deftreichischen Raifers : | ınb   |
| bes Ronigs von Preußen, miteinander verbunden                 |       |
| Die Berschiedenheit ber Religion schabet nichts               |       |
| Die Alliance                                                  |       |
| Der Raifer Alexander I.                                       |       |
| Bas er geleiftet                                              |       |
| Das Regiment Kaifer Alexander                                 |       |
| Rede an baffelbe                                              |       |
| Das Denkmal auf bem Templower Berge                           |       |
| Befdreibung beffetben                                         |       |
| Einweihung                                                    |       |
| Rebe                                                          |       |
| Die Inschrift bes Denkmals                                    |       |
| Der Tagesbefehl bes Königs                                    |       |
| Der Ruffifche Raifer Alexander I.                             |       |
| Der General von Czernitscheff                                 |       |
| Unterredung mit dem Raiser                                    | 244   |
| Gott allein die Chre                                          |       |
| Der Mensch ein Egoift                                         |       |
| Die Raiferinn Catharine                                       |       |
| Der Brand von Moskau                                          |       |
| Der König von Preußen                                         |       |
| Der heilige Bund                                              | 250   |
| Die Berbreitung der heiligen Schrift                          | 251   |
| Das Urtheil bes Kaifers                                       | 252   |
| Commentare ber Bibel                                          |       |
| Die Einheit in der Mannigfaltigkeit                           |       |
| Das Urtheil bes Kaifers über Rufland                          | 255   |
| Der König                                                     | 256   |
| Sein Urtheil                                                  | 257   |
|                                                               |       |

## XVII

| Eine wiberwärtige Scene                   | 958 |
|-------------------------------------------|-----|
| Der Chrgeiz                               | 250 |
| Der Kaiser Mexander                       |     |
|                                           |     |
| Moskau                                    | 989 |
| Die Leibeigenschaft                       |     |
|                                           |     |
| Minister von Stein                        | 965 |
|                                           |     |
| Sein Geift                                | 200 |
|                                           |     |
| Rasch                                     | 208 |
|                                           |     |
| Der Dogmatismus                           |     |
| Sarcasmus                                 |     |
| Als Staatsminister                        |     |
| Der Französische Kaiser schreibt an Stein |     |
| Dieser antwortet nicht                    |     |
| Stein nimmt ben Abschied                  |     |
| Das Kloster Kappenberg                    |     |
| Das Süberland                             |     |
| Die Menschen daselbst                     |     |
| Das Schloß Kappenberg                     |     |
| Der König ehrt ben Minister Stein         |     |
| Die Zeit                                  | 281 |
| Die Evolution                             |     |
| Bei ganzen Bölkern                        |     |
| Friedrich Wilhelm III.                    |     |
| Söthe                                     |     |
| Bente                                     | 286 |
| Joseph I. und Merander I.                 | 287 |
| Taganrog                                  |     |
| Die Raiserinn                             | 289 |
| Die Che                                   | 290 |
| Der Raifer und bie Raiferinn              | 291 |
| Der Raiser ftirbt                         | 292 |
| Das Ruffische Bolk                        | 293 |
| Das haus, worin ber Raiser gewohnt        | 294 |
| Das Klofter                               | 295 |
| Das Leben in ber Ginfamkeit               | 296 |
| Ein Mahl                                  |     |
|                                           |     |

#### XVIII

| Der König                               | 31110 |
|-----------------------------------------|-------|
| Der innige Bund                         |       |
| Die Todtenfeier                         |       |
| Der König in ber Kirche                 |       |
| Das Krönungs- und Ordensfest            |       |
| Un ihm wird des Raifers gedacht         |       |
| Die Rede                                |       |
| Das Rauen'sche Thor.                    | 310   |
| Die Gegenb                              | 311   |
| Die einheimischen Ruffen                | 312   |
| Das Dorf                                |       |
| Alexandrowka                            | 314   |
| Der Deftreichische Kaiser               | 315   |
| Die Stadt Wien                          |       |
| Der Raifer Franz I.                     | 317   |
| Die Destreicher                         |       |
| Das Princip der Conservation            | 319   |
| Mäßigung                                |       |
| Bigige Einfälle                         |       |
| Die Kaiferinn                           | 322   |
| Ihr Vater, der König von Bayern         |       |
| Tegernsee                               |       |
| Die Raiser Franz und Alexander daselbst |       |
| Der glückliche König Maximilian         |       |
| Shone Tage                              |       |
| Rührende Scene                          |       |
| Der Destreichische Kaiser in Paris      |       |
| Im Congreß zu Wien                      |       |
| Der Kaiser und ber König                |       |
| Der König in Cartsbad                   |       |
| Carlebad                                |       |
| Der Graf von Ruppin                     |       |
| Das fteinerne Saus                      |       |
| Das Leben im Babe                       |       |
| Der König, ein Babegaft                 |       |
| Bleibt sich gleich                      |       |
| Capo d'Istrias                          |       |
| Staatstanzler Fürst von Harbenberg      |       |
| von Stein und von harbenberg            |       |
| Der Rönia und non Harbenbera            | 34h   |

| Der Regierungs = Rath von Türk                          | Seite<br>359 |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| Berkannt, und dann geliebt vom Könige                   |              |
| Der Fürst Pükler von Muskau                             |              |
| Originalität                                            |              |
| Jabe der Unterhaltung                                   |              |
| Der Vark in Muskau                                      |              |
| Der Dr. Ruft                                            |              |
| Die Cholera                                             | 350          |
| Die Sperre                                              |              |
| Der freimüthige Leibarzt                                |              |
| oon Hardenberg                                          |              |
| Der Rektor in Pyrmont                                   | 363          |
| Der Fürst und er                                        |              |
| Der Kürst von Karolath = Beuthen                        |              |
| on Hardenberg stirbt                                    |              |
| Der ihn ehrende König                                   | 367          |
| Sulm                                                    | 362          |
| Das Denkmal daselbst                                    | 360          |
| Die Einweihungsrede                                     |              |
| Der General Graf Kleift von Rollendorf                  |              |
| Der Kestschmaus                                         |              |
| Der katholische Pfarrer                                 |              |
| Die katholische und die evangelische Kirche             |              |
| Die Bischöfe Sailer und Pyrker                          |              |
| Der Romanismus                                          | 389          |
| Sine Unterredung mit dem Könige                         |              |
| Sine pikante Frage                                      | 384          |
| Der Protestantismus                                     |              |
| Menschliche und göttliche Autorität                     |              |
| Der König von Preußen sollte ein geheimer Katholik sein | 387          |
| Der König ist gern in Teplig                            |              |
| Der Fürstengarten                                       |              |
| Die Schlackenburg                                       |              |
| Der König                                               |              |
| Die blauen Berge                                        |              |
| Thre Gipfel                                             |              |
| Thátigkeit und Lebensordnung                            |              |
| · katholische Prediger                                  |              |
| Rürze der Predigt.                                      |              |
| 0.4 0                                                   | 000          |

#### XX

| Die Rettung                                                   | 398 |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| Die Engel                                                     |     |
| Die Evangelischen in Teplis                                   |     |
| Thre Wunsche                                                  |     |
| Des Königs Verhalten                                          |     |
| Klug und boch redlich                                         |     |
| Freigebig                                                     |     |
| Oft hintergangen                                              |     |
| Die Bürger von Teplit                                         |     |
| Die Kinder                                                    |     |
| Der Babemeifter                                               |     |
| Das Urtheil des Volkes                                        |     |
| Die Chaussee=Frau                                             |     |
| Unekboten                                                     |     |
| Gerechtigkeit Allen, Gute nur ben Guten                       |     |
| Milbe                                                         |     |
| Die Verfaffung hamburg's                                      |     |
| Das Urtheil bes Königs                                        |     |
| Berftimmung                                                   |     |
| Berkannt                                                      |     |
| Grfannt                                                       |     |
| Teplit efrt und liebt Ihn                                     |     |
| Potsbam                                                       |     |
| Der Deftreichische Raiser Frang I. ftirbt                     |     |
| Charakteriftik beffelben                                      |     |
| Betrauert                                                     |     |
| Er und ber König                                              | 425 |
| Die Nation                                                    |     |
| Das Grenadier = Regiment Frang I. und seine Trauerfeier       |     |
| Die Gebachtnifrede                                            |     |
| Die Rede wird gedruckt                                        |     |
| Das Schreiben bes Fürften, haus - und Staatskanzlers von Det- | :   |
| ternich                                                       | 436 |
| Der Eindruck auf ben König                                    | 437 |
| Sein Alter                                                    |     |
| Die evangelische Kirche                                       | 439 |
| Die evangelischen Zillerthaler                                | 440 |

## Bweiter Haupt-Abschnitt.

Die verewigte Königinn von Preußen Luise. Eheliches und häusliches Leben. Ihr Tod und Andenken.

Unaussprechlich ift die stille Kraft und Seligkeit, welche bie munderbar schaffende Natur in das Mutterherz und feine Die Mutterliebe ift in ihrer Quelle fo Liebe gelegt hat. rein, in ihrer Rraft fo tief, in ihrer Aeußerung fo gart, in ihrer Dauer so unauslöschlich, daß keine andere Liebe und ihre Freude damit verglichen werden kann; und unsere reiche Sprache ift zu arm, um fur fie ben rechten, erschöpfenben Ausbruck zu finden. In fich felbst abgeschloffen, ift fie fich felbst genug, und ihr Glud ift ihre Welt. Der Blid, mit bem die Mutter ihr neugeborenes und geschenktes Kind anfiehet; bas Gefühl, momit fie es an fich bruckt und schließt, ift ein Blick und Gefühl ftiller, tiefer Wonne. Alle Weben, alle Schmerzen find vergeffen, wie als wenn fie gar nicht ba gemesen maren, um ber Freude millen, baß bas theure Wefen nun glucklich ba ift. Wenn irgend Etwas als Eigenthum im vollsten, tiefsten und reichsten Sinne angesehen und befeffen werden fann, so ift es das Rind der Mutter. Unter ihrem Bergen ift es jum Leben erwacht; ba hat es gelegen und geruhet; ihr Blut fließt in seinen Abern, unter ben Einfluffen ihres Temperamentes ift es gebilbet, ihre Eriftenz Das Band, welches hier knupft und umift die feinige.

| Control of the Contro | ille |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Die Rettung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| Die Engel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| Die Coangelischen in Teplig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| Thre Asimfahe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| Des Königs Berhalten 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02   |
| Klug und boch reblich4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| Freigebig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| Dit bintergangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| Die Bürger von Teplie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| Die Minder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| Der Babemeifter 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| Das Urtheit bes Bottes 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Die Chauffee-Frau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| Anethofen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| Gerechtigteit Allen, Gate nur ben Guten4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Milbr 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| Die Berfaffung Damburg's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Das Urtheil bes Rönigs 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Berftimmung4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| Bertannt 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18   |
| Grbannt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| Tepfig ehrt und liebt 3hn 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| Potsbam4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Der Deftreichifche Ralfer Frang I, fliebt 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| Charatteriftit beffetben 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| Betraurt 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| Er und ber Rönig 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25   |
| Die Nation 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| Das Grenadier- Regiment Frang 1. und feine Trauerfeier 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Die Gebachmifrede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28   |
| Die Rebe wird gebruckt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 85   |
| Das Schreiben bes Fürften, Saus und Staatstanglere von Met-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| ternidy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| Der Einbeuck auf ben Ronig 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| Sein Alter 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| Die epangelische Kirche 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| Die evangelischen Billerthater 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40   |

## Bweiter Haupt-Abschnitt.

Die verewigte Königinn von Preußen Luise. Eheliches und häusliches Leben. Ihr Tod und Andenken.

Unaussprechlich ist die stille Kraft und Seligkeit, welche bie wunderbar schaffende Natur in das Mutterherz und feine Liebe gelegt hat. Die Mutterliebe ist in ihrer Quelle so rein, in ihrer Rraft so tief, in ihrer Leußerung so gart, in ihrer Dauer fo unauslöschlich, daß keine andere Liebe und ihre Kreude damit verglichen werden kann; und unfere reiche Sprache ift zu arm, um fur fie ben rechten, erschöpfenben Ausbruck zu finden. In fich felbst abgeschlossen, ift fie fich felbst genug, und ihr Glud ift ihre Belt. Der Blid, mit bem die Mutter ihr neugeborenes und geschenktes Kind anfiehet; das Gefühl, momit fie es an fich druckt und schließt, ist ein Blick und Gefühl stiller, tiefer Wonne. Alle Weben, alle Schmerzen find vergeffen, wie als wenn fie gar nicht ba gewesen waren, um ber Freude willen, baß bas theure Befen nun glücklich ba ift. Wenn irgend Etwas als Eigenthum im vollsten, tiefsten und reichsten Sinne angesehen und befeffen werden kann, fo ift es das Rind der Mutter. Unter ihrem Bergen ift es jum Leben erwacht; ba hat es gelegen und geruhet; ihr Blut fließt in seinen Abern, unter ben Einfluffen ihres Temperamentes ift es gebildet, ihre Eriftenz ift die seinige. Das Band, welches hier knupft und um=

schlingt, ift ein ewiges, unauflösliches, - bas gartefte, mas es giebt, und in ber Bartheit jugleich bas ftarkefte. hat bas Mutterherz auch feine ganz eigenthumlichen Rechte, bie es geltend macht und in beren Befige und Genuffe es nicht geftort und getrubt fein will. Bas biefe befchrankt und berlett, beengt und verwundet bas gange Befen; mas fie verbunkelt und ber kalten Bernunft unterordnen will, wird auch in feiner Bahrheit und Klarheit nicht begriffen, und Liebe, oft bis jur Schmäche, ift und bleibt ber Angelpunkt, um welchen fich bas Leben in ber Gefammtheit aller feiner Rrafte bewegt. Darum giebt es feinen Schmerz in ber Welt, ber tiefer, nagender, unaussprechlicher und verwirrender ift, als der Mutterschmerz über ein leidendes Rind; und er fleigert fich bis zur Angst und Noth, wenn es ein pflichtvergeffenes und undankbares, in Gunde gefallenes Rind ift. Kur folden Schmerz hat unfere tiefe, gemuthvolle Sprache bas Bort: "Bergeleib", ein Leib, bas man in fich verfoließt und feinem Menfchen flagen fann und mag. Grunde ber Bernunft, Die ju ernften, guchtigenben, beffernben Magregeln rathen, verhallen; ber Berftand erkennt fie als mahr und gut, bas Berg aber widerftrebt ihnen, und fcweigt nicht, wenn auch ber Mund verstummen muß. Es ift als wenn die Liebe sich gerade in dem ungerathenem Kinde concentrire und mit der Noth wuchse. Es ist als ob, von biefer gebrangt, nun weiter tein Raum mehr im Berzen Es fann Alles, die gange friedliche Beerde verlaffen und megeilen, um nur bas Eine verlorene, in der Bufte berumirrenbe Schaf zu suchen, um, wurde es gefunden, baffelbe auf die Schultern zu nehmen und es heimzutragen mit Freuden in's Bater = und Mutterhaus. Und wunderbar! felbst den Schmerz gewinnt bas Mutterherz lieb, hegt und

nährt ihn. Es hängt ihm nach, vorzüglich an ben Gräbern ber früh Bollenbeten; in feiner stillen Wehmuth liegt Trost, und ihn vergessen und verschmerzen, ist unmöglich. \*) Die Mutterliebe will, wenn sie trauert, sich nicht trösten lassen, sagt mit tiefer Kenntniß bes menschlichen Herzens die heilige Schrift. Und wenn sie fröhlich sein kann und glücklich ist, genießt sie stillvergnügt eine Wonne, der keine andere an Tiefe und Befriedigung gleichkommt.

<sup>\*)</sup> Referent hat in feiner Gemeinde eine gebilbete, geiftreiche Frau aus ben höheren Stanben gekannt, beren zwanzigjahriger Sobn burch felbst verschulbete, erft verschwiegene, bann verkehrt behandelte Krankheit in ben erschrecklichsten Buftand verfiel, bas fein ganger mit Gefdwuren bebectter Rorper in Bermefung gerieth und lebendig allmählich in feinen außeren Theilen verfaulte. Die Musbunftung in ber Rabe mar unerträglich unb nicht langer als 15 Minuten konnte ich's, fo oft ich ben Rranten als Seelforger besuchte, aushalten. Und boch wollte unb konnte bie Mutter, wie wohl fie reich mar, und abwechselnb geschickte Rrankenwarterinnen ihr zu Gebote ftanben, fich bie Wartung und Pflege bes armen leibenben Sohnes in eigener Perfon nicht nehmen laffen. Sie war ununterbrochen Tag und Racht bei ihm, und biefer entfesliche Buftand bauerte volle 3 Jahre. 2016 er endlich geftorben und begraben, mar es ber Mutter nicht fo, als wenn sie nun eine schwere gaft los geworben fei, vielmehr beklagte, beweinte und betrauerte fie anhaltenb ben Tob bes Schmerzenkinbes. Auf meine Frage: "Bollten Gie benn wohl, baf er noch lebte?" antwortete fie mit Thranen: "Ich Gott! ja, und wenn ber Jammer auch noch 10 Jahre gebauert haben follte; ich hatte meinen Ludwig bann boch noch und konnte ihm in's Muge feben: gerabe in feinen und meinen Schmergen wurde er mir fo lieb und unents behrlich." Die Tiefe ber Liebe eines mutterlichen Bergens ift unerschöpflich und unergrundlich. Können und burfen bas Rinber vergeffen ?

Und nun vollends eine Mutter, wie bie Koniginn Buife es war. Alles an Ihr war gefund, bem Leibe und ber Seele nach. Bon ber Unnatur, wie fie häufig in ben höchsten Ständen vorkommt, das neugeborene Rind von fich ju entfernen und es fremben Sanben ju übergeben, hatte Sie fich rein und unbefleckt erhalten. Die Kraft und Berrlichkeit, wie fie bem Throne eigenthumlich ift, hatte ben Ronig, wie auch Sie, die gleichgestimmte Lebensgefährtinn, nur im außern Menschen umgeben, mar aber nicht in bas Innere eingebrungen. Diefes mar vielmehr ber Natur und ihren Forderungen treu geblieben und fah, erkannte und liebte in ihren Gefeten und Bedürfniffen ben Willen und bie Stimme bes ichaffenden Gottes. Der Ion Ihres ganzen Befens war rein und unverstimmt und fand überall einen harmonischen Unklang; wie hatte er ba nicht Ihr in Liebe fcwimmendes Berg in Bewegung feten follen, wo in ber Sulflosigkeit eines neugeborenen menschlichen Befens die Natur am Lauteften fpricht? Schon frembe Rinder liebte Sie und fühlte fich, wo Sie solche erblickte, von ihnen angezogen; wie hatte Sie an Ihren eigenen nicht mit allen Trieben hängen follen? Sie hatte Ihre Natur und beren Beschaffenheit ablegen muffen, wenn Gie anders hatte fein Sie war barin an ber Seite Ihres hohen Gemahls Seiner gang murbig, weil Sie, wie Er, die Denschenwurde ehrte und bewahrte; die Konigliche Burde ftrahlte barum an Beiben so herrlich, so milb und bezaubernd, weil Sie in ihrem hohen Standpunkte nicht über Undere, Die außerlich niedriger fteben, fich hochmuthig erhoben, vielmehr als Menfchen biefelben Rechte und Pflichten haben, barum in Jebem, auch bem Mermften und Niedrigsten, fich Gelbft wiederfanden. Die Königliche Burbe mar aus ber menfchlichen gefund und frei erwachsen; jene hielt diefe, die eine unterftutte bie andere. Beibe maren Eins und bilbeten bie Individualität; darum konnte Sie, eine Königinn, ganz Mutter fein, und diese schadete Jener nicht nur nicht, sonbern umgab fie mit einer Liebenswurdigkeit, wodurch Sie geehrt und geliebt, verstand und verstanden wurde. Wochen = und Kinderstube war Ihre Welt im Kleinen, worüber Sie die große vergeffen konnte, und in jener gludlich, bachte Sie an die Unruhen, die Leiben und Rathsel biefer nicht. Umgeben von Ihren Rindern, voll gartlicher Bachfamkeit über die neugeborenen, mar Sie in Ihrem naturgemäßen Element, in welchem Sie lebte und webte. Mutterliebe mar ber Ableiter Ihrer Schmerzen und tröstete und erfreute, Sie. Nehmet ber Mutter Alles, mas bie Erde Schones, Gutes und Bequemes hat, aber lagt ihr ihre Rinber, und fie hat genug, um gludfelig zu fein. Schat ift, ba ift auch bas Berg. Die beften Schate ber Mutter find ihre Rinder; und im Bergen liegt der Born bes Lebens. Die Königinn Luife war mitten im Ungluck gludlich in Ihren guten Kindern. Sie genoß die Freuden einer reich gesegneten Mutter und die erquickende harmonie einer zufriedenen Che.

In den Jahren 1808, wo Sie den Isten Februar eine Tochter, die Prinzessinn Luise, und 1809, wo Sie einen Sohn, den Prinzes Albrecht, den 4ten October gebar, war Hufeland Leibarzt der Königlichen Familie. Er, seinem Körper, seinem Geiste, seinen Kenntnissen, seinem Gemüthe nach, ganz dazu gemacht, Achtung und Liebe einzuslößen, hatte und besaß vorzüglich das Vertrauen des Königs, und er erhielt und bewahrte dasselbe, (was namentlich beim Arzte

viel fagen will), bis an fein Ende. Dieg ruhrte baber, bag Beibe miteinander fo sympathisirten, wie dieß mohl bei Keinem fonst noch in der Koniglichen Umgebung der Kall gemefen. Ein charakteristischer Bug, ber bas psychologische Bort: "Sage mir, mit wem Du am Liebsten umgeheft, und ich will Dir fagen wer Du bift", bestätigt. Sufeland mar ein Freund bes Konigs, Seiner Gemahlinn und Ihrer Kinder, ohne zu vergeffen, daß er besonders in franken Tagen Ihr Diener mar. Ehrfurcht und Butraulichkeit mußte fein richtiger Lact miteinander gludlich zu vereinen, immer auf ber rechten Stelle. Er war freimuthig, ohne fcarf; liebevoll, ohne fcwach; theilnehmend, ohne gefchwätig; bemuthig, ohne friechend; consequent, ohne eigenfinnig ju fein. Sein ganges Sein und Befen war humanität und er blieb auch als Argt in verbrießlichen, widerwärtigen Källen fich barin gleich. weil Liebe fein ganges Innere burchbrang und befeelte. Das Feierliche und Gehaltene feines ganzen Befens, welches beim ersten Unblick, wenn auch nicht entfernte, boch-hemmte und lahmte, verlor fich immer mehr und fein Anfangs ftarrer, meffender Blid gewann im Fortschritt ber Unterredung immer mehr an Innigkeit, die um fo rudfichtslofer gewann, je gediegener und gehaltreicher sie war. Er war (was jeder Argt in feiner Sphare fein follte, weil Bertrauen befonbers bier, wie überall, so wichtig ift) ein Freund ber Koniglichen Ramilie; dieß behnte fich aus auf die feinige, da feine Rinber mit ben Königlichen umgingen, und hier, wie bei Kinbern, wenn sie mahr und kindlich find, ber Unterschied ber Stände fich verlor. Darin hat es vorzuglich feinen Grund, daß fein 50 jabriges Amtsjubilaum auf eine feltene Art auch baburch gefeiert murbe, daß fammtliche Koniglichen Rinder bem Subilar ein Album ichentten, in welches fie, jebes für

fich besonders, herzliche, gebankenvolle Borte zum Andenken niederschrieben. \*)

Dieser Mann war es, ber in seiner Ruftung seltener theoretisch praktischer Kenntnisse mit einem herzen von Liebe und Anhänglichkeit als Arzt und hausfreund über die Gesundheit der höchsten herrschaften zu einer Zeit, wo ein

<sup>\*)</sup> Der berühmte Boerhave erhielt einen Brief aus Amerika; bie Abreffe mar: in Europa, und auf jeber Poft mußte man wo, an welchem Orte, ber feltene Mann lebte und wohnte. Einen ahnlichen Ruf hatte ber Roniglich Preußische Staatsrath und erfter Leibargt Dr. Chriftoph Bilhelm Sufeland. Ber tennt fein treffliches Buch: "Die Runft bas menfchliche Leben gu verlangern", wer feinen Ramen nicht? Derfelbe ift eine Bierbe ber Merzte geworben und in das Bolt eingebrungen, fo bag man ihn mit Achtung nennen wirb von Gefchlecht zu Geschlecht. Er war ein ganger Dann und nichts that er halb. Gein Biffen in ber Debicin mar ein grunds liches, und bis zur Grenze gebracht, ging es in Glauben Diefer fromme Aufblick zu bem Schöpfer ber Rrafte und Gefete ber Körperwelt, biefes ftille miffenschaftliche Laufchen auf bie wechselnben Erscheinungen berfelben, bie immer offen bleibende Empfänglichkeit, alle Tage, an jedem Rrantenbette zu lernen, bewahrte ihn vor bem gefährlichen Abschließen bes Spftems; in bas alte, wie in bas neue, mar er tief eingebrungen, und es erhielt ihm bie Demuth und Beideibenheit. bie Mufterien ber Ratur nicht ergrunden ju tonnen. Alles in ihm war gur flaren Ginheit verbunden, und biefe machte feine vielen Schriften fo intereffant: weil fich in ihnen die Perfonlichteit bes Mannes nicht in tobten Buchftaben, sondern im lebenbigen Beifte ausspricht. Es schwebt barüber ein gottlicher Sinn (sensus numinis), und biefer ift es, ber ibn fo anspredenb macht. Jeber, ber etwas Unaloges in fich fanb, fühlte bas auch. — ber Laie, besonbers ber Krante, und unter biefen vorzüglich bas mehr gemuthliche weibliche Gefchlecht. Er flößte

schweres Ungluck Gie traf, wachte und ber, forgsam beobsachtenb, an dem Wochenbette ber Königinn ftand. Alles

Bertrauen zu feiner miffenschaftlichen Renntniß, zu feiner Theilnahme und Frommigfeit ein, und bieg Bertrauen murbe burch seine ganze Persönlichkeit, besonders burch seine sonore, treubergige Stimme geweckt und genahrt. Der Krante nahm bie verordnete Argnei mit ber Uebergeugung ein: Benn irgend Etwas in ber Belt noch hilft, fo ift es die Verordnung von ihm. Darum übte er eine ftille Gewalt über feine Patienten aus, und barin, verbunden mit feinem grundlichen Biffen, hat es feine Urfache, bag er fo Bieles vermocht, gewirkt und geleiftet hat. Sufeland mar ein kenntnigreicher, erfahrener Argt, ein ebler Menich, ein gebilbeter Chrift. Als folden habe auch ich ihn kennen gelernt, ba er mehrere Commermonate im Koniglichen Reuen Garten, wo ihm ber König eine hubiche, ange-'nehm gelegene Wohnung einräumte, wohnte. Er war in bieser Zeit ungewöhnlich heiter, ba er seine Wünsche für eine gärtlich geliebte, frankliche Tochter erfüllt fah. Er hielt fich in biefer Beit zu meiner Gemeinde und ich fah, sprach und genoß ihn häufig. Wohlhabend und gaftfrei, umgeben von einer liebens= würdigen Gattinn, von guten talentvollen Rindern aus erfter Che, und intereffanten Berwandten, liebte er es, biejenigen, bie er gern hatte, um sich zu sehen, und am sogenannten grunen Saufe im Reuen Garten find frohe Stunden verlebt. Besonders mar er heiter und gesprächig, voller Big und frober Laune, bei Kamilienfeften, bie fein Geift und feine Liebe murzten. Er war bei seiner Gutmüthigkeit satyrisch und sprach von feinen Gegnern in ber Biffenschaft mit Ernft und Burbe, aber auch nicht ohne Stachel. Geine Lebensregeln, eine Dafrobiotit in Anittelverfen, bewiefen feine humoriftifche Stimmung, und in biefer Färbung erzählte er gern und gut, angenchm, zum Lachen reizende Anekdoten. Er, gebürtig aus Beimar, gewefener Profeffor in Jena, ftand in Berbindung mit ben intereffanteften Mannern feiner Beit und mit Gothe, Schiller, Rant und Richte, führte er einen lebhaften Briefwechsel. Er mar vielseitig gebilbet; über bas gelehrte Stubium hatte er bie ging gut und nach Wunfch; bas eheliche und häusliche Glud und feine ftillen, erquidenben Freuben machten erträglicher

Aesthetië, über die Philosophie hatte er das Christenthum nicht vergessen. Er faßte dasselbe auf in seinen tiessten Gründen und schätzte es um seiner Mysterien willen noch höher, da er sie in der ihn umgebenden Natur sand. "Zeber Kranke ist ein Tempel der Natur. Nahe dich ihm mit Chrsucht und entserne von dir Leichtssinn und Gewissenlösseit; dann wird sie gnädig auf dich blicken und ihr Geheimniß dir ausschließen," sagte er.

Mit einem Worte: er war ein feltner, vortrefflicher Mann, beffen Anbenken in ber Wiffenschaft unsterblich ift und ben, die ihn personlich kannten, nicht vergeffen werben. Die mit ihm verlebten Stunden, sein Bertrauen, zähle ich zu den besten Gütern meines Lebens und sein ernstes würdiges Bild ruhet tief in meinem herzen.

Er starb nach vielen körperlichen Leiben fanft und ruhig 1836, und balb nach seinem Tobe ließ ich in die Berliner Bossische Zeitung Nro. 203 folgenden Necrolog, oder vielmehr Charakteristik, einrücken:

"Es ift ein köftlich Ding, wenn ein berühmter Gelehrter, beffen wiffenschaftliche Leiftungen allgemein anerkannt finb, zugleich ein ebler Menich ift, und Beibes fich wechselfeitig unterftust und tragt, fo bag es fich zur perfonlichen Burbigfeit, gur Ginheit und Ibentitat verfchmilgt. Bekanntlich ift bieß nicht immer ber gall, vielmehr erscheinen manche gelehrte Danner nach bem umgekehrten Gefete ber Perspective in ber Entfernung theoretisch groß und in ber Rabe, bei perfonlicher Betanntichaft, als Menichen prattifch tlein. Bei unferm nun felig vollenbeten Sufeland fand jenes und diefes in vollkom= mener harmonie und so groß er als Argt war, so ausgezeich= net und liebenswurbig mar er als Menich. Man kann ibn im vollen Ginne bes Bortes einen ehrwurdigen Mann nennen. Der erfte Einbruck, ben er machte, war ber einer gewiffen Reierlichkeit; bie aber nichts Beengenbes hatte und mit ber Achtung zugleich Bertrauen einflößte. Dan fühlte in feiner Rabe bas Einnehmende feines Geiftes; in Allem, mas er fprach, lag bie bunkeln Stürme, die ben Thron umhüllten. Der Ronig, wenngleich ernst und nachdenkend, doch nie murrisch

Wahrheit, Tiefe und Bielfeitigkeit, und wer im Ginklange mit ihm ftand, war balb mit ihm im Buge einer intereffanten Unterrebung. Für bas gewöhnliche Gerebe über Tagesgeschichten schien er tein Organ zu haben, und wenn er hineingezogen wurde, wußte er balb auch biefem eine beffere Stimmung unb Richtung zu geben. Gein phyfiologisches und psychologisches Studium ber menschlichen Ratur, feine vertraute Bekanntichaft mit ihren Kraften und Gefegen, fand ftets und richtig im Allgemeinen bas individuell Gigenthamliche, und in Harer Auffaffung burchfcaute er mit feltener Scharfe ben außeren unb inneren Menschen. Durch ernstes, anhaltenbes Forschen unb einen rein sittlichen Lebensmandel mar er zu ber bobe und Reife gekommen, bie in ebler Ginfalt fich tund thut, und ben Bahlspruch bes berühmten Arztes Borhave: simplex signum veri (bas Ginfache ift bas Beichen und bas Giegel bes Babren) war ber feinige. Darum befaß er eine beitere Magiaung. bie nichts übertreibt, immer Daß halt und parteilos und rubig abwiegt, und wenn er in feiner Anficht ber Biffenschaft Begner fand, fo hatte er in feinem Leben boch feine Reinbe, und auch jene ließen ihm ftete Gerechtigkeit wiberfahren, fo bag es nicht viel Gelehrte giebt, die einer fo allgemeinen und ungetheilten Achtung fich erfreuen, als er fie genoß. Die imponis rende Gravitat feiner Derfonlichteit wich fonell feiner Offenbeit und harmloffgfeit und fein reiches Gemuth ergos fich in ben lehrreichften und angenehmften Mittheilungen. Bo er fich in feinem Clemente fühlte, bewegte er fich leicht, frei und beiter, und er verschmähte es nicht, feine gebankenreiche Unterhaltung mit finnreichen Ergählungen und migigen Allegorien gu murgen. Gine beitere Rube und boberer Friede erfüllte fein ganges Befen und große Besonnenheit lag in Allem, mas er fagte und that. Gin gehaltener Ernft war in ihm bas Borherrichenbe; aber ebenfo groß mar feine Milbe, und biefe um so angiehender, je tiefer sie aus feinem herzen tam, so baß fie nicht wechselnbes Gefühl, fonbern reine Menschenliebe, ber

und Gottverlaffen, blieb offen und empfänglich für alles Gute und Milbe, was Er in Seinem Safen, Seinem Hause,

Grundzug feines Charafters mar. Darum mar ber Ginbrud, ben er namentlich auf Kranke machte, belebend und ftartend, und bas große Gluck, welches er vorzuglich in ben mittlern Jahren feiner praktischen Wirksamkeit am Rrankenbette batte, lag vorzüglich auch in ber fanften Gewalt, bie er über Alle übte, die sich ihm anvertrauten. Ungablige Falle laffen fich namhaft machen, wo Leidende durch das volle hingebende Bertrauen, mas fie balb zu ihm faßten, belebt und gestärket murben und bann fchneller gur Genefung gelangten. Seine Bufprache hatte etwas ungemein Bartes, Erweckenbes unb . Boblthuenbes, und ber Blick feines feelenvollen, oft ichwermuthigen Muges brang tief in's Berg. Geine herrichende Gemuthoftimmung hatte, wie man es bei allen mahrhaft großen Menfchen findet, eine fanfte Beimischung von Wehmuth; man fühlte fich zu bem Manne hingezogen und ahnte balb feine höhere Ratur. Gein ganges Gein und Befen athmete etwas Ungewöhnliches. bem ein Giegel bes Ueberfinnlichen aufgebrudt mar. 3m umgange mit ihm fühlte man fich gehoben, angeregt, erquickt unb weiter geforbert. Bas man an ihm mahrgenommen, was man geiftig von ihm empfangen hatte, ließ tiefe Berehrung und bas Berlangen gurud, balb wieber in feine Rabe gu kommen. Seiner Borguge und feines Uebergewichtes mar er fich felbft nicht bewußt, fo einfach, tunftlos und rein, man tann fagen Einblich, war fein Gemuth. Je mehr Berbienft und Gluck ibn hob, je mehr fein Ansehn flieg, besto anspruchloser und bemuthiger murbe er. Bei ber glangenben Reier feines 50jabrigen Dienstjubilaums mar er wie Einer, ber alle empfangenen Beweife ber Berehrung und Liebe nicht auf fich anwenden durfe, meinend, es fei babei nicht von ibm felbft, fonbern von einem Unbern die Rebe. "Ich muß mich befinnen und fragen," borte man ihn fagen, "ob ich ber bin, bem Alles gilt," und nichts Schoneres tann man lefen, ale ben Dant, ben er nachber in ungeschminkter Demuth öffentlich aussprach. "Ich," heißt es barin, "beuge heute meine Anie vor bem Alliebenben, ber mich

fand und überraschte Seine Gemahlinn, die holdselige Mutster, mit bem Wunsche, "baß die neugeborene Tochter auch

wurbigte, ein halbes Jahrhunbert hindurch faft ununterbrochen thatig ju fein, ber mir Rraft und Gefundheit baju ichentte, ber mich in bie bagu gehörige außere Lage feste, und beffen Unabe allein meinem Borte und Birten ben mahren Segen und bas Gebeihen verlieh. Ihm allein gebührt bas Berbienft und bie Ehre. Much bafur fei ihm Dant und Preis gebracht, bag er mir feit 32 Jahren einen Ronig und Berrn gab, ber mir zum Segen warb, fo wie er feinem gangen Bolte ift, und ber mir ein ruhiges, forgenfreies und friedliches Alter Schenkte." Daß hufeland's fefter und milber Charakter und bie Reife feiner eblen Ratur ihre Burgeln und Lebenstrafte in echt driftlicher Religiöfitat hatte, wiffen Mue, bie ihn perfonlich fannten. Die heilige Schrift lag fortwährend neben ihm, fie war fein tagliches Erbauungebuch und er verehrte fie in tiefer Ueberzeugung als eine gottliche Offenbarung. Bahre Dietat war bie Grunblage feiner miffenschaftlichen und fittlichen Bilbung, und bas hohere Geprage, welches alle feine Leiftungen charakterifirte, hatte hier feinen Urfprung. Gleich feinen gro-Ben Borgangern Borbave und Saller, mar ber lebenbige Glaube an ben Erlofer ber Belt, wie feine hoffnung im Tobe, fo fein Leitstern im Leben. In biefer feften Richtung auf bas Emige errang er eine ftille, vollenbete Große, wie fie nur Benigen beschieben ift. Er ift einer ber mertwurbigften Danner unseres Jahrhunderts, und fein Rame ift ber Geschichte gur Unfterblichkeit übergeben. In feinem Tode hat die Belt einen ber erften Mergte und einen ber ebelften, beften Denfchen verloren. Die ihm naber ftanben, beweinen feinen Berluft und fegnen fein Anbenten. Quidquid in Eo amavimus, quidquid mirati sumus, manet in animis hominum, in eternitate temporum, fama rerum. (Bas wir in ihm geliebt, was wir an ihm bewundert haben, lebet fort in den Gemuthern der Menfchen und bleibet in öffentlicher Unerfenntnig von Gefchlecht gu Gefchlecht). Man febe bie vortreffliche, gehaltreiche Schrift: "Dr. Bufeland's Leben und Birten, von bem Koniglichen GeLuise heißen möchte." In solcher Auswahl lag eine Zartheit, Liebe und Achtung, welche die Königinn tief fühlte und anerkannte. Ihren hohen Werth hatte Er in der Noth, die Sie redlich und ganz mit Ihm theilte, erst kennen und schäken gelernt. Er wußte, was Er an Ihr hatte, und Ihr und Ihrer Liebenswürdigkeit verdankte Er die sanste Ausheiterung, die Er in Ihrem Umgange auch in trüben Stunden sand. Ganz nach Seinen Geschmack hatte Sie zur Zeit des Unglücks, um sich dasselbe aus dem Sinn zu schlagen, nicht in zerstreuenden Festen und Lustbarkeiten, sondern in Zurückzezogenheit und Einschränkung, durch ein weises, christliches Schicken in die bose Zeit, sich noch mehr Seine Achtung und Liebe erworben.

Wie konnte Er diese sympathetische Einheit, diese feste Anhänglichkeit treffender und wahrer an den Tag legen, als wenn er der hinzugekommenen Tochter den theuren Ramen der verehrten und geliebten Luise gab! Es war damit ein unvergängliches Denkmal der Liebe und Treue, zur Zeit großer Drangsal in der Königlichen Familie, in Ihrer und des Vaterlandes Geschichte gestistet und über Beide war ein Hossnungsstern aufgegangen. Auch für das Vaterland; denn der König bewies bei dieser seierlichen Veranlassung, daß Er wohl wisse, wie die wahre Kraft und Stärke nicht in

heimrath Dr. Augustin, Natsbam 1837 hei Riegel." Guselanb schäfte und liebte seinen Collegen Augustin schon längst, durch vereinte wissenschaftliche Bestrebungen mit ihm innig verbunden. Am Krankenbette eines Gemeinbegliedes hörte der Referent ihn sagen: Nichts Angemesseneres und Besseres kann ich verordnen, als Augustin; wo Er ist, bin ich nicht nöthig.

einzelnen bevorzugten Ständen, sondern in der aller Boltsflaffen bestehe, und bag bas Bohl bes Sanzen nur allein aus ber Bufriedenheit und Eintracht von felbst bervorgehe. Er ließ zu bem Enbe zu Pathen alle Stanbe Oftpreußens einlaben; Grafen und Ebelleute, Burger und Bauern erschienen burch ihre Reprasentanten. — Die heilige Sandlung ber Taufe wurde ben 28sten Februar 1808 im Königlichen Schlosse ju Königsberg burch ben Oberhofprediger Beil verrichtet. Die Bertreter waren in gleicher Anzahl aus ber Mitte bes Bolkes gewählt, und mit biefem fchloß ber Lanbesherr einen neuen Bund ber Treue und Liebe und knupfte biefelben fest burch bie garteften Banbe an ein Rind, bas unter ben ungludlichften Umftanben geboren war. Die Soffnung, daß beffere tommen wurden, fcmebte wie ein Morgenftern über ber heiligen Scene und alle Bergen burchbrang eine Liebe und ein Kummer. Die Geufzer und Gebete, Die aufstiegen, theilten bie Bolten und trugen bie kunftige Gewahrung, wenngleich man nicht begriff, woher fie kommen follte, in dem inneren Krieden, der die Seelen erquickt, und der höher ist, als alle Bernunft. Die Königinn, auf einem Rubebette, wohnte mit voller andachtiger Seele der frommen Beihe bei, und Alle waren, wenngleich von der damaligen ungludlichen Beit niebergebrudt, boch gehoben und geftartt.

Eine ähnliche fromme Feier fand bei der Taufe des Prinzen statt, dem man den in der Geschichte des Königlichen Hauses theuren Namen Albrecht gab. \*) So sah die Köni-

<sup>\*)</sup> Der Uhnherr Albrecht, bebeutungsvoll in ber Geschichte Achilles und Miffes genannt, war geboren ben 24sten Rovember 1414 zu Tangermünde, und ftarb 72 Jahre alt zu Frankfurt a. M.,

ginn den Kreis Ihrer Königlichen Kinder erweitert, und war in der Fürsorge und reinen Liebe für sie um so glücklicher, je zarter, freundlicher und ausmerksamer Sie der König, glückseig in Ihrem Bestige, behandelte. Alles, was Ihr unsangenehm sein konnte, wußte Er von Ihr abzuhalten: Er verschwieg Ihr Bieles, was die öffentliche Calamität versmehrte. Er hatte zu dem Ende Ihre nächste Umgedung sorgsältig instruirt, und sie beodachtete seinen Willen mit großer Borsicht, da Ihm nichts wichtiger war, als die Ruhe und Zufriedenheit der durch freundliche Herzensgüte Alles gewins

mahrend bes Reichs : und Wahltages ben 11ten Marg 1486; begraben zu Beilbronn. Er war ein Berr voll hoher Ginficht, von reblichem Charatter, fcon, ftart und groß. Ihn befeelte militairischer Duth und er vermochte Alles auch über feine Armee, wegen feiner binreigenben Berebfamteit, weghalb er auch "ber Deutsche Cicero" genannt wurde. Er war in ber Religion ein flarer und hellsehenber Berr; von Bergen fromm, ein auter tatholifder Chrift, aber teinesweges ein Romifder. Gr war fern von aller Intolerang und wollte nicht gegen die Buffiten Rrieg führen, weghalb ber Pabft Pius II. ihn in ben Bann that, von welchem et erft nach vier Jahren 1471 befreiet wurde. Die hierarchie war ihm zuwiber, und er wollte, bas bie Geiftlichen fich nicht mehr anmaßten, als ihnen von Chriftus und ben Aposteln geftattet worben; fie follten lehren, aber nicht herrschen. "Aber fle wollen," fagte et, "bas weltliche Schwerdt zu bem geiftlichen." Sein Gewiffen mochte er nicht beberrichen laffen und er folgte, feine eigenen Bege gebend, feiner gepruften Uebergeugung. Er war Generalliffimus ber Reichsarmee wiber die Turten, bie er, wie fpater Buthet, als Reinde des Chriftenthums anfah. Er war zweimal verheirathet, gum Erftenmal mit Margarethe, Markgraf Jacobs gu Baben Pringeffinn Tochter; jum 3weitenmal 1458 mit Unna, Churfürst Friedrich II. ju Sachsen Bringeffinn Tochter. aluctich in ber Babl und lebte in einer gufriebenen Che.

nenden Königinn. Ganz vorzügliche Dienste leistete mit weiblichem Tacte bie Bittwe Madame Bod. Diefer wurdigen, driftlichen und gebildeten Frau mar bie erfte, porzüge lich die physische Erziehung ber Prinzessinn Luise übergeben. Mit gottebfürchtiger Aufmerkfamkeit machte fie über bas Bohlfein des Königlichen Kindes und ihr frommer durch die heilige Schrift genährter Sinn wirkte wohlthätig auf die ihrer Obhut Empfohlene und die ganze Umgebung. Berbienst ift anerkannt und felbst von bem Reibe, ber fonft Alles, auch bas Beste, benagt und verunreiniget, nie in Abrebe gestellt. Niemand schätte bieß höher und belohnte es Roniglicher, als der treue und gerechte Ronig. Mit Beranugen fab der Königliche herr, daß Seine Tochter Luise ihrer ersten Barterinn und Bohlthaterinn mit unverstellter Dankbarkeit ergeben und an sie gefesselt mar. Bas sie ihr gewefen und geleiftet hatte, wurde nie, auch fpater von Ihm nicht vergessen. Er wurdigte fie eines vorzüglichen Bertrauens, und die edle Frau mußte fich daffelbe ju erhalten burch Demuth und Bescheibenheit. Gie hatte und behielt das Recht und ben Vorzug, wie zur Königlichen Familie zu gehören und in und mit berfelben zu leben. wohnte ber Privat=Undacht berfelben bei; blieb auch fpaterhin im Röniglichen Schlosse, speifte aus ber Ruche, wurde von Königlicher Dienerschaft bedient, und erfreute fich im ehrenvollen Alter einer forgenfreien Lage. Sebermann ehrt und liebt die würdige Frau, als eine theure Reliquie aus ber Zeit Königs Friedrich Wilhelm III. und ber Königinn Luife. Des jest regierenden Königs Majestät Friedrich Wilhelm IV. sept biese Konigliche Gunft und Kürsorge fort und erhalt ihr, mit ber gangen Koniglichen Familie, befonbers der Prinzessinn der Niederlande, Luife, diese Theilnahme.

Möchten alle Eltern und Kinder, nach Maßgabe der verliebenen Kraft, die ihnen von gewissenhaften Wärterinnen und treuen Lehrern erwiesenen Wohlthaten in dankbarem Andensten behalten! Leider werden sie oft vergessen, und die Beisspiele sind nicht selten, daß diesenigen, die ihre Kräfte und Zeit denen, die späterhin im Wohlstande leben, in der Jugend widmeten, in ihrem hohen Alter mit Nahrungssorgen kämpsen und kummervoll in nicht mehr geachteter Verborgenheit dem Tode entgegen seuszen. Ach, der Tod hat Viesles, besonders solchen schnöden Undank, zu vergüten, um die Disharmonie des Lebens wieder in das Gleichgewicht zu bringen.

Benngleich die Königinn, als Gemahlinn bes besten Chemanns und als Mutter gut gerathener, talentvoller und gesunder Kinder, in ihrer nachsten Umgebung sich glucklich fühlte, so konnte Sie boch bas Unglud und bie Schmach ber Zeit nicht vergeffen. Sie war allseitig gebildet und Ihr reifer Verstand begriff die bose Zeit, ihre Tendenzen und verwickelten Berhaltniffe. Dabei fab Gie in vielen Unglucksfällen die gerechte Nemesis. Sie fühlte sich als Königinn von Preußen, Sie kannte deffen Geschichte, seinen ehrenvollen Ruhm, und fühlte feinen Sturg und feinen Schmerz um fo tie fer, je hober es in ber öffentlichen Meinung bis babin geftanben. Berrathen, gefchlagen, überwunden und gurudgebrangt bis jur Grenze, hatte Gie oft bunkle, kummervolle Stunden, beren Beben und Schmerzen Sie tief empfand, mehr als Sie fagen und aussprechen konnte und mochte. Dag es fo bei Ihr war und also in Ihrem Innern sich gramvoll brangte, erhöhet Ihren Werth. Bare es anders bei Ihr gewesen, hatte Gie leichtfinnig vergeffen konnen bie Beit und

ihre Forderungen, vergeffen tonnen die Leiden und Drangfale eines überwundenen, geschlagenen und doch treuen Bolkes; hatte Sie in ben Genuffen und Berftreuungen eines frivolen Dofes Troft, Aufheiterung und Bergessenheit gesucht und gefunden: fo murbe Sie und Ihr Name in ben Unnalen ber Gefchichte, gleich andern hochgestellten Personen, in dem beimsuchenben Unglud auf einer gewöhnlichen, niebrigen Stufe steben, und die rechtrichtende Nachwelt wurde sich unwillig, mit gerechtem Unwillen, von Ihrem Bilbe, wenn auch immer physisch schön, abwenden. Aber so ist und war Sie nicht; Sie fühlte das Berhangnisvolle in seiner ganzen Schwere, aber Sie trug es mit Demuth und Ergebung, mit Burde und der troftenden hoffnung: es werde unter Gottes Leitung, ben Gie von Bergen liebte, jum Beften Eben barin, bag ber lette 3med ber geschickten Beimsuchung an Ihr erreicht mar, so baß Gie auf ber einen Seite ernst und in fich gekehrt war, und auf ber andern rubig, menschenfreundlich und liebensmurbig blieb, erscheint und ist Sie wahrhaft groß, wurdig, und driftlich. Glucklicherweise find die Briefe, in welchen Sie fich in diefer Beit ausspricht, zu ber Geschichte gekommen, und in ihre Unnalen aufgenommen, werden fie das lehrreiche und anziehende Bild der Königinn treu und wahr erhalten. \*) Es find, ohne daß Sie ben Gedanken hatte, daß sie jemals bekannt werben tonnten, offene und redliche Bergenberguffe, gerichtet großtentheils an einen hochverehrten und innig geliebten Bater, ben bamals regierenben Bergog von Recklenburg - Strelit,

<sup>\*)</sup> Referent hat fie aus einer authentischen Quelle und er ftattet für beren gutige Mittheilung auch hier seinen innigsten Dant ab.

benen man es gleich anfühlt, daß fie aus bem Innern, bas Nichts scheinen will, sondern fich hingiebt, wie es ift, kunftlos fließen. Einfach und mahr, verfeten fie in die damalige Beit und ihre schweren Leiden und laffen einen tiefen Blid thun in das Gewebe berfelben. Der Konig und die Konis ginn standen mitten in ihnen; und boch über ihnen. und Ihr Geift erhielten fich frei in richtiger Beurtheilung, und wie es auch von außen brangte und sturmte, Richts, kein Unglud, wie groß es auch mar, konnte ben Frieden bes Innern truben und die gefaßte driftliche Glaubensftimmung unwirksam machen. Immer, wenngleich oft verbunkelt, brach fie, gleich der Sonne aus vorüberziehenden duntlen Gewitterwolfen, mit ihrem erleuchtenden und ermarmenben Lichte wieder hervor und bezeichnet einen rein-menfchlichen und darum einen mahrhaft gottlichen Charafter, ber feine Lebenskräfte aus bem Ewigen und Unverganglichen schöpft.

"Geliebter Bater!" schrieb Sie, "die Abreise des General Blücher giebt mir Gottlob ein Mal eine sichere Gelegenheit, offenherzig und ohne Rückhalt mit Ihnen zu reden.
Sott, wie lange entbehrte ich dieses Slück und wie oft habe
ich an Sie gedacht, wie Vieles Ihnen zu sagen! Die Sendung des vortrefflichen Blücher nach Pommern, der Patriotismus, der jetzt in jeder Brust sich regt, Alles belebt mit
neuen Hoffnungen. Ja, bester Bater, ich bin es überzeugt,
es wird noch ein Mal (wann? wissen wir freilich nicht)
Alles gut werden, und wir werden uns glücklich wiedersehen.
Die Belagerung von Danzig geht gut; die Einwohner benehmen sich außerordentlich; sie erleichtern den Soldaten die
großen Beschwerden, indem sie ihnen Fleisch und Wein in

Ueberfluß reichen; fie wollen von teiner Uebergabe boren; fie wollen lieber unter Schutt und Trummern begraben werben, als untreu an bem Konige handeln; eben fo halten fich Rolberg und Graubenz. Bare es mit allen Reftungen fo gemefen! \*) - Doch genug von ben vergangenen Uebeln; wenben wir unsere Blide ju Gott, ju ihm, ber uns nie verläßt, wenn wir ihn nicht verlaffen und mit unferm Bergen nicht von ihm weichen. — Der Konig ift mit bem Raifer Alexander bei der Armee. Er bleibt bei berfelben, fo lange ber Raifer bleibt. Diefe berrliche Einigkeit, burch unerschutterliche Standhaftigfeit im Unglud begrundet, giebt bie fconfte Hoffnung gur Ausbauer; burch Beharrlichkeit wird man siegen, fruh oder spat, bavon bin ich überzeugt. biefer Ueberzeugung blide ich zu Gott getroft in eine beffere Bukunft und bin und bleibe, bester Bater, Ihre bantbare und gehorfame Tochter

Luife."

"Mit ber innigsten Rührung und unter Thränen ber bankbarsten Zärtlichkeit habe ich Ihren letten Brief gelesen. Wie soll ich Ihnen würdig banken, bester, zärtlichster Bater, für die vielen Beweise Ihrer Liebe, Ihrer Hulb, Ihrer unsbeschreiblichen Batergüte. Welcher Trost ist dieß für mich, und welche Stärkung! Wenn man so geliebt wird, kann man nicht ganz unglücklich sein. Es ist wieder auß Neue ein ungeheueres Ungemach über uns gekommen und wir ste-

<sup>\*)</sup> Daß bie Königinn über eine scandalose, unerhörte Sache, bie mit blutendem Griffel in die Geschichte eingegraben steht, und bamals, als neu, viel besprochen wurde, mit Schonung hinweg geht, beweist einen acht weiblichen Charatter.

ben auf dem Punkte, bas Konigreich zu verlaffen. Bebenken Sie, wie mir dabei ist; boch bitte ich Sie, verkennen Sie Ihre Tochter nicht. Glauben Sie ja nicht, baß 3weifet und Kleinmuth mein Saupt beugen. 3mei Sauptgrunde babe ich, die mich über Alles erheben; ber erfte ift ber Gebanke: wir find kein Spiel bes blinden Bufalls, fondern wir fteben in Gottes Sand und die Borfehung leitet uns, wenngleich burch Finsterniß, boch am Ende jum Licht, benn fein ganges Wesen ift Licht; ber zweite: wir geben mit Ehren unter. Der Ronig hat bewiefen, ber Belt hat er es bewiefen, bag Er nicht Schande will, fondern Chte, und Er ift beffer, als fein Schicffal. Preußen will nicht freiwillig Sclavenketten tragen. Auch nicht einen Schritt hat ber König anders handeln können, als Er gehandelt hat. ber die Bahrheit und Treue felbft ift, konnte feinem Charakter nicht ungetreu und an feinem Bolke nicht jum Berrather werben. Bie bieses mitten im Unglud ftarft und hebt, kann nur der fuhlen, den mahres Chrgefuhl burch-Doch zur Sache. Durch bie unglückliche Schlacht bei Friedland fam Konigsberg in Frangofische Sande. Wir find vom Reinde gedrangt und wenn die Gefahr nur etwas naber rudt, fo bin ich in die Nothwendigkeit verfett. mit meinen Kindern Memel zu verlaffen. Der König wird fich wieber mit bem Raifer vereinigen. 3ch gebe, fobalb bringende Gefahr eintritt, nach Riga; Gott wird mir helfen, ben Augenblick zu bestehen, wo ich über bie Grenze bes Reiches muß. Da wird es Kraft erfordern; aber ich richte meinen Blid gen himmel, von wo alles Gute und alles Bofe tommt, und mein fester Glaube ift, Gott schickt nicht mehr, und legt nicht mehr auf, als wir tragen konnen. Roch einmal, befter Bater, wir geben unter mit Ehren, ge-

achtet von Nationen, und werben ewig Freunde haben, weil Bie beruhigend biefer Gedanke ift, läßt wir fie verbienen. fich nicht fagen. Ich ertrage Alles mit einer folchen Rube und Gelaffenheit, Die nur ber innere Frieden des Gewiffens und reine Buverficht geben tann. Degwegen fein Gie übergeugt, bester Bater, daß wir nie ganz unglücklich fein tonnen, und daß Mancher, mit einer glanzenden Krone geschmudt und vom Glud umgeben, nicht fo froh ift, als wir, mein Mann, unfere gefunden Rinder und ich, es find. Gott fchente allen auten Menschen ben Frieden der Bruft, und noch immer wird auch ber Unglücklichste Urfachen und verborgene stille Quellen ber Freude haben. Noch eins zu Ihrem Trofte: baß nie etwas von unferer Seite geschehen wird, bas nicht mit der strengsten Ehre verträglich ift, und was nicht mit bem Gangen gehet. Denten Gie nicht an einzelne Erbarmlichkeiten. Der Konig fteht mitten im Unglud ehrmurbig und charaktergroß ba. Das wird auch Sie troften; bas weiß ich, fo wie Alle, die mir angehören. 3ch bin auf ewig Ihre treue, gehorfame, Gie innig liebende Tochter, und, Gottlob, daß ich es fagen tann, ba Ihre Gnabe mich bazu berechtigt, Ihre Freundinn

Luife."

"Noch immer sind meine Briese hier, weil nicht nur Wind, sondern Stürme alles Auslausen der Schiffe unmöglich machten. Nun schick ich Ihnen einen sichern Menschen, und sahre sort, Ihnen Nachrichten mitzutheilen. Die Armee ist genöthigt gewesen, sich immer mehr und mehr zurückzuziehen und ist von Russischer Seite ein Wassenstillstand auf vier Wochen abgeschlossen worden. Oftmals klärt sich der himmel auf, wenn man trübes Wetter vermuthet; es kann auch hier fein. Niemand wunscht es fo wie ich; boch Bunfche find nur Bunfche und noch teine feste Bafen. Alfo Alles von Dir — bort oben, du nie mankende Gute! Mein Glaube foll nicht aufhören; aber hoffen kann ich nicht 3ch berufe mich auf meinen Brief, er ift mir aus ber Seele gefchrieben, Sie kennen mich gang, wenn Sie ibn gelefen haben, befter Bater! Muf bem Bege bes Rechtes leben, fterben, und wenn es fein muß, Brod und Salz effen, bas ift unfer fester Borfat. Rie werbe ich gang ungludlich fein; nur hoffen kann ich nicht mehr. Wer fo von feinem himmel herunter gefturzt, der kann nicht mehr hoffen. Rommt bas Gute - o! fein Menfch fann es bankbarer empfinden, als ich es empfinden werbe - aber erwarten thu ich nichts mehr. Rommt noch größeres Unglud, fo wird es mich auf Augenblicke in Bermunderung feten; aber beugen kann es mich nie, sobald es nicht verdient ift. Unrecht unferer Seits murbe mich ju Grabe bringen; boch dahin kommen wir nicht, benn ich fuhle es mit edlem Bewußtsein, wir steben bei Gott boch. Seben Sie, bester Bater, fo kann ber Feind ber Menschen nichts über mich vermögen. Der König bleibt mit bem Raiser vereint. Seit gestern find fie in Zauroggen, nur einige Meilen von Tilfit, wo der Frangofische Kaifer ift. 3ch bin ju Ihren Rugen gang bie Ihrige

Luife."

Einige Zeit später schrieb Sie: "Bester Bater!

Mit uns ist es aus, wenn auch nicht fur immer, boch fur jett. Fur mein Leben hoffe ich nichts mehr. Ich habe mich ergeben und in bieser Ergebung, in bieser Fügung bes

himmels bin ich jest ruhig, und in folder Rube, wenn auch nicht irdisch glücklich, doch, was mehr fagen will, geiftig gluckfelig. Es wird mir immer klarer, bag Alles fo kommen mußte, wie es gekommen ift. Die gottliche Borsehung leitet unverkennbar neue Beltzustande ein und es foll eine andere Ordnung ber Dinge werben, ba bie alte sich überlebt hat, und in sich felbst als abaestorben Wir find eingeschlafen auf ben Lorzusammen fturzt. beern Friedrich bes Großen, ber, ber Berr feines Sahrhunberts, eine neue Zeit schuf. Wir find mit berfelben nicht fortgeschritten, beghalb überflügelt fie und. - Das fiebet Niemand klarer ein, als der Konig. Noch eben batte ich mit Ihm barüber eine lange Unterrebung und Er fagte in fich gefehrt wiederholentlich: bas muß auch bei uns anbers werben. Auch bas Befte und Ueberlegtefte miglinat und der Französische Kaifer ist wenigstens schlauer und lifti= Wenn die Ruffen und die Preußen tapfer wie die Löwen gefochten haben, muffen wir, wenn auch nicht befiegt, boch bas Reld räumen, und der Reind bleibt im Bortheil. Bon ihm konnen wir Bieles lernen, und es wird nicht verloren fein, mas er gethan und ausgerichtet bat. Es ware Läfterung ju fagen, Gott fei mit ibm; aber offenbar ift er ein Werkzeug in bes Allmächtigen Sand, um bas Alte, melches kein Leben mehr hat, das aber mit ben Außendingen fest vermachsen ift, zu begraben. Gewiß wird es beffer merben; bas verburgt ber Glaube an bas vollkommenfte Befen. Aber es fann nur gut werden in ber Belt durch die Guten. Deghalb glaube ich auch nicht, daß ber Raifer Navoleon Bonaparte fest und ficher auf feinem, jest freilich glanzenden Thron ift. Fest und ruhig ift nur allein Bahrheit und Gerechtigkeit, und er ift politisch, bas heißt klug, und er rich-

tet sich nicht nach ewigen Gefeben, sonbern nach Umständen, wie fie nun eben find. Dabei beflect er feine Regierung mit vielen Ungerechtigkeiten. Er meint es nicht reblich mit ber auten Sache und mit ben Menschen. Er und sein ungemeffener Chrgeis meint nur fich felbft und fein perfonliches Interesse. Man muß ihn mehr bewundern, als man ihn Er ift von feinem Glud geblenbet und er meint Alles zu vermögen. Dabei ift er ohne alle Mäßigung. und wer nicht Mag halten fann, verliert bas Gleichgewicht und fällt. Ich glaube fest an Gott, also auch an eine sittliche Beltordnung. Diese sehe ich in ber herrschaft ber Gewalt nicht; beghalb bin ich ber Hoffnung, bag auf bie jegige bofe Beit eine beffere folgen wird. Diefe hoffen, wunschen und erwarten alle beffere Menschen und burch bie Lobredner ber jetigen und ihres großen Belben barf man fich nicht irre machen laffen. Sanz unverkennbar ift Alles, was geschehen ift und was geschieht, nicht bas Lette und Gute, wie es werben und bleiben foll, fondern nur bie Bahnung bes Beges zu einem befferen Biele bin. Biel icheint aber in weiter Entfernung zu liegen, wir werben es mahricheinlich nicht erreicht feben, und barüber hinfterben. Wie Gott will; Alles, wie Er will. Aber ich finde Troft, Rraft und Muth und Beiterkeit in biefer Soffnung, bie tief in meiner Seele liegt. Ist boch Alles in der Welt nur Sorgen wir nur bafur, Uebergang! Bir muffen burch. baß wir mit jedem Tage reifer und beffer werben. - Sier. lieber Bater! haben Gie mein politisches Glaubensbekenntnig, fo gut ich, ale eine Frau, es formen und zusammenseten Mag es feine Lucken haben, ich befinde mich wohl babei; entschuldigen Sie aber, daß ich Sie damit behellige. Sie feben wenigstens baraus, bag Sie auch im Unglud eine

fromme, ergebene Tochter haben, und daß die Grundfätze christlicher Gottesfurcht, die ich Ihren Belehrungen und Ihrem frommen Beispiele verbanke, ihre Früchte getragen haben, und tragen werden, so lange Odem in mir ist.

Gern werben Sie, lieber Bater, boren, bag bas Unglud, welches une getroffen, in unser eheliches und hausliches Leben nicht eingedrungen ist; vielmehr dasselbe befestigt und uns noch werther gemacht hat. Der Ronig, ber befte Mensch, ist gutiger und liebevoller, wie je. Oft glaube ich in Ihm ben Liebhaber, ben Brautigam zu feben. Handlungen, wie Er ift, ale in Worten, erfebe ich bie Aufmerkfamkeit, bie Er in allen Studen fur mich bat, und noch gestern fagte Er schlicht und einfach, mit feinen treuen Augen mich ansehend, ju mir: "Du, liebe Luife! bift mir im Unglud noch werther und lieber geworben. Run weiß ich aus Erfahrung, mas ich an Dir habe. Mag es brau-Ben flurmen, - wenn es in unferer Che nur gut Better ift Beil ich Dich so lieb habe, habe ich unser und bleibt. jungft geborenes Tochterchen Luife genannt. Moge es feine Luife werben." Bis ju Thranen ruhrte mich biefe Gute. Es ift mein Stolz, meine Freude und mein Glud, bie Liebe und Bufriebenheit bes beften Mannes zu befigen, und weil ich Ihn von Bergen wieder liebe und wir fo miteinander Eins find, bag ber Wille bes Ginen auch ber Bille bes Anbern ift, wird es mir leicht, dieß gludliche Einverftandniß, welches mit ben Sahren inniger geworden ift, ju erhalten. Mit einem Borte, Er gefällt mir in allen Studen und ich gefalle Ihm, und uns ist am wohlsten, wenn wit ausammen find. Berzeihen Sie, lieber Bater! bag ich bieß mit einer gewiffen Ruhmrebigkeit fage; es liegt barin ber funftlofe Ausbrud meines Gludes, welches Reinem auf ber

Welt warmer am herzen liegt, als Ihnen, bester, gartlicher Bater! Gegen andere Menschen, auch das habe ich von dem Könige gelernt, mag ich davon nicht sprechen; es ift genug, das wir es wissen.

Unfere Rinder find unfere Schate und unfere Augen ruben voll Bufriedenheit und hoffnung auf ihnen. Rronpring ift voller Leben und Geift. Er hat vorzugliche Talente, die glücklich entwickelt und gebilbet werden. ift mahr in allen seinen Empfindungen und Worten, und feine Lebhaftigkeit macht Berftellung unmöglich. mit vorzüglichem Erfolge Geschichte und bas Große und Gute gieht seinen ibealischen Sinn an fich. Kur bas Bigige hat er viel Empfanglichkeit und feine komischen, überraschenben Ginfalle unterhalten uns fehr angenehm. Er hangt vorzüglich an der Mutter und er kann nicht reiner fein als er ift. Ich habe ihn fehr lieb und spreche oft mit ihm davon. wie es fein wird, wenn er einmal König ift. Unfer Sobn Bilhelm, (erlauben Sie, ehrwürdiger Großvater, daß ich Ihre Enkel nach ber Reihe Ihnen vorstelle,) wirb, wenn mich nicht Alles trugt, wie fein Bater einfach, bieber und verständig. Auch in feinem Aeußeren hat er bie meifte Aehn= lichkeit mit Ihm; nur wird er, glaube ich, nicht fo fcon. Sie feben, lieber Bater, ich bin noch in meinen Mann ver-Unsere Tochter Charlotte macht mir immer mehr Areude: sie ist zwar verschloffen und in sich gekehrt, verbirgt aber, wie ihr Bater, hinter einer icheinbar falten Gulle ein warmes, theilnehmendes Berg. Scheinbar gleichgultig geht fie einher; hat aber viel Liebe und Theilnahme. kommt es, daß fie etwas Bornehmes in ihrem Befen hat. Erhalt fie Gott am Leben, fo ahne ich fur fie eine glanzenbe Bukunft. Carl ift gutmuthig, froblich, bieber und talentvoll; forperlich entwickelt er fich eben fo gut, als geiftig. Er hat oft naive Einfälle, die uns jum Lachen reigen. Er ift beiter und wibig. Gein unaufborliches Fragen fest mich oft in Berlegenheit, weil ich es nicht beantworten kann und barf; boch zeigt es von Bigbegierbe - zuweilen, wenn er schlau lächelt, auch von Neugierde. Er wird, ohne bie Theilnahme an bem Bohl und Behe Underer ju verlieren, leicht und fröhlich burch's Leben geben. — Unsere Tochter Alexanbrine ift, wie Mabden ihres Alters und Naturells find, anschmiegend und kindlich. Sie zeigt eine richtige Auffaffunasgabe, viel Berftand, eine lebhafte Ginbilbungsfraft, und kann oft berglich lachen. Kur bas Komische bat fie viel Sinn und Empfänglichkeit. Sie hat Unlage zum Satyrischen und siehet dabei ernsthaft aus, boch schabet das ihrer Gemuthlichkeit nicht. Bon ber kleinen Luife läßt fich noch Sie hat das Profil ihres redlichen Baters nichts sagen. und die Augen des Königs, nur etwas heller. Sie beißt Luife; moge fie ihrer Uhnfrau, ber liebensmurbigen und frommen Luise von Dranien, ber würdigen Gemablinn bes großen Churfürsten, abnlich werben. Da habe ich Ihnen, geliebter Bater, meine ganze Gallerie \*) vorgeführt. werben sagen: das ist Mal eine in ihre Kinder verliebte Mutter, die an ihnen nur Gutes siehet, und fur ihre Mangel und Kehler keine Augen bat. Und in Bahrheit, bose Unlagen, die für die Bukunft beforgt machen, finde ich an allen nicht. Gie haben, wie andere Menschenkinder, auch ihre Unarten; aber biefe verlieren fich mit ber Beit, fo wie

<sup>\*)</sup> Der Prinz Abrecht, bas jüngste Kind, war bamals, als bie Königinn bieß schrieb, noch nicht geboren.

fie verftanbiger werben. Umftanbe und Berhaltniffe erziehen ben Menschen, und fur unfere Rinder mag es gut fein, baß fie bie ernfte Seite bes Lebens ichon in ihrer Jugend tennen lernen. Baren fie im Schoofe bes Ueberfluffes und ber Bequemlichkeit groß geworben, fo wurben fie meinen, bas muffe fo fein. Dag es aber anders tommen tann, feben fie an bem ernften Angeficht ihres Baters, und an ber Behmuth und an den öftern Thranen der Mutter. wohlthätig ift es dem Kronprinzen, daß er bas Unglud ichon als Jüngling kennen lernt; er wird bas Glud, wenn, wie ich hoffe, kunftig fur ihn eine beffere Beit kommen wird, um so bober schäten und um so forgfältiger bewahren. Meine Sorgfalt ift meinen Kindern gewidmet fur und fur, und ich bitte Gott täglich in meinem fie einschließenden Gebete, bag er fie fegne und feinen guten Geift nicht von ihnen nehmen moge. Dit bem trefflichen Sufeland sympathifire ich auch in biefen Studen. Er forgt nicht bloß fur bas physische Wohl meiner Kinder, auch für bas geistige berfelben ift er bedacht; und der biebere, freimuthige Boroweto, ben ber König gern fieht und lieb hat, ftartt barin. halt Gott fie und, fo erhalt er meine beften Schate, bie Niemand mir entreißen tann. Es mag tommen, was ba will, mit und in ber Bereinigung mit unfern guten Kinbern werben wir gludfelig fein. 3ch fcreibe Ihnen bieß, geliebter Bater, bamit Sie mit Beruhigung an uns benten. Ihrem freundlichen Undenken empfehle ich meinen Mann, auch unsere Kinder alle, die bem ehrwurdigen Großvater bie Sanbe kuffen; und ich bin und bleibe, befter Bater, Ihre bankbare Tochter

Luife."

Diefer fcone, aus bem Bergen kunftlos und mahr gefloffene Brief ber Königinn läßt einen tiefen Blid thun in Ihr Innerstes. Bir feben, daß Mutterliebe in ihrer tiefen Kraft es war, was in Ihr lebte und wogte; und wenn fie ungludlich mar, in hinficht auf Beltereigniffe, bie Alles in ihrem tobenben Strudel mit fortriffen, fo mar Sie boch die gludlichste Chefrau und Mutter. penfation erhielt in Ihr eine Erhebung bes Gemuthes, eine Rube ber Seele, die Sie fähig machte, sich aufrecht zu erhalten und Alles, was eingebrochen war, mit Faffung und Burbe ju ertragen. In biefer Stimmung und Richtung vermochte Sie es, bei bem endlich eintretenden Frieden, beffen Schmach unter bem Namen bes "Tilfiter" bekannt ift, den fürchterlichen Mann perfonlich zu sehen und zu sprechen, ber ihn als Sieger bictirte, in bessen bamals Alles vermögender Sand bie Macht lag. -

Er, ber Kaiser Napoleon Bonaparte, hatte dieß geswünscht, theils um seinen Shrgeiz und Stolz zu befriedigen, dann aber auch aus Neugkerde, um die schönste Frau, die gedemüthigte Königinn, von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Seine nächste Umgedung, besonders der schlaue Talleprand, der die Empfänglichkeit seines Herrn für weibliche Schönheit und Reize kannte und fürchtete, \*) hatte seine Jusammenskunft mit der Königinn zu verhindern gesucht und legte allers lei Schwierigkeiten, um sie zu verhüten, in den Weg. Sie kam aber doch zu Stande, weil der Kaiser sie wollte, und die Kösniginn war willig, sich diese Demüthigung und Selbstverleugs

<sup>\*)</sup> Man febe bie Rachrichten von ihm und über ihn.

nung gesallen zu lassen. "Was mich das kostet," schried Sie bamals, "weiß mein Gott; benn wenn ich gleich ben Maun nicht hasse, so sehe ich ihn boch als ben an, der den König und sein Land unglücklich gemacht. Seine Talente bewundere ich, aber seinen Charakter, der offenbar hinterlistig und salsch ist, kann ich nicht lieben. Höslich und artig gegen ihn zu sein, wird mir schwer werden. Doch das Schwere wird einmal von mir gesordert. Opfer zu bringen, bin ich gewohnt."\*) Vollkommen mit sich einig, voll von der Würde, welches ein ruhiges Selbstbewußtsein giebt, ging Sie mit der Unbesangenheit, die Ihr eigenthümlich unter allen, auch den traurigsten Verhältnissen und schwersten Aufgaben als Wahrheit des Charakters blieb, nach Tilsit, um den Kaiser Napoleon zu sehen und zu sprechen.

Welche Contraste! — vielleicht hat die Welt sie nie ärger und schreiender gesehen. Er der Sieger, der König der Besiegte, Sie und Ihr Haus. Er der Glückliche, Sie die Unglücklichen. Er der Ueberwinder, Sie die Gedemüthigten. Er mit Pracht, Stärke und Herrlichkeit umgeben, Sie auf die Grenze Ihres Reiches reducirt und ohnmächtig. Er in dem stolzen Gesühl seiner Alles vermögenden Stärke, Sie nach allen Anstrengungen und Opfern klein und ohne Land und Leute. Er das Schicksal und die Versügung in seiner Wilkühr, Sie von seiner Enade abhängig. Er stolz und gebieterisch, Sie herabgedrückt und ungläcklich. Die Gesschichte, besonders die ältere, stellet uns Beispiele ähnlicher

<sup>\*)</sup> So schrieb Sie bamals in Ihr Tagebuch auf bem ominösen Wege nach Tilfit.

Art, von ber einen Seite bes Uebermuthes im Glücke, von ber anderen der tiefen Demüthigung und Widerwärtigkeit, vor Augen; aber die Zusammenkunft des siegreichen Französssischen Kaisers Napoleon mit dem Könige von Preußen Friedrich Wilhelm III. und Seiner Gemahlinn Luise gehört zu den seltenen Weltbegebenheiten, wie man sie nicht weiter in dieser Art gesehen hat.

Um das Zwingende, die innere Disharmonie diefer unnatürlichen Zusammenkunft zu versteden und zu befirnissen, ließ der reiche Kaiser die Königinn, sie außerlich zu eheren, in einem prachtvollen achtspännigen Staatswagen unster einer zahlreichen und glänzenden Bedeckung von den Dragonern der Garde abholen. Der König, der die äußere herrlichkeit nicht wollte, weil Er ihrer nicht bedurfte, Dwar

<sup>\*)</sup> Er fuhr in einem einfachen Bagen, auch nachher, wieber groß und reich, wenn Er nicht auf Reisen war, immer nur mit 2 Pferben, ohne Bebeckung, und mit einfach gekleibeter, nur nothiger Bebienung. Es lag in Seiner Ratur, einfach zu fein und alles Unnöthige von fich zu thun. Wo zwei Pferde hinreichten, um fcnell und ficher von einem Orte gum anbern gu tommen, brauchte Er nie viere. Auffehen machen und bie Augen ber großen Menge auf fich zu ziehen, liebte Er nicht und Sein Inneres gab sich kund und trat hervor in Allem, was Ihn umgab. Er mar mahr in allen Studen; nie tonnte Er Etwas icheinen, mas Er nicht mar; vielmehr ichien Er weniger, als Er war. Ein wahrer Deutscher Charakter. Wort "Equipage" ift Frangösischen Ursprungs; und es ift psychologisch lehrreich, baf ein Einspanner in biefer Sprache ein demi-fortune beißt. Einen Ginfpanner halt fich, wer nicht zwei Pferbe halten kann. Bei einer Equipage ift von ber fortune nicht mehr bie Rebe. - Das mabre Glud und bie Bufriebenheit wohnet ba, wo man nur bas hat, mas man eben braucht und genießt. Der Reichthum macht fatt, und biefe Sattheit, bie nichts vermißt, macht unluftig. Bufallig nach

ernft, voll innerer und außerer Saltung; bie Koniginn voll Berg gewinnender Anmuth und Unbefangenheit. Diefe verließ fie auch in bem Augenblick nicht, ber Alles in fich vereinigte, mas befangen und verlegen machen konnte. Befangen und verlegen war aber ber machtige Raifer, und überrascht von der Würde des Königs und der Schönheit ber Königinn, fagte er viel Berbindliches und Schmeichelhaftes, wobei Er vorzuglich die Rede an Sie richtete. Sie, ohne barauf zu achten, nahm bas Wort, - bebauerte, baß bie Treppe bes Saufes, welches zu ber Busammenkunft gemählt mar, für ihn unbequem fei, und erkundigte fich nach feinem Befinden in bem ichon nordlichen und unfreundlichen Clima. Nachdem er, die Gerte in der Sand bin und ber bewegend, hierauf geantwortet, mandte er fich jum Ronige und fagte: "Sire! Ich bewundere die Größe und Starte Ihrer Seele bei fo vielem und großem Unglud." Und der König antwortete mahr, ruhig und fest: "Die Stärke und Rube ber Seele giebt nur bie Rraft eines guten Gemiffens." Sei es nun, bag Rapoleon burch biefe

einander besuchten mich ein reicher Graf, der mit Bieren suhr, und ein unbemittelter Rector. Beibe erzählten mir, daß sie eine Reise nach dem harze gemacht. Bei Ienem war von der Art und Weise nicht die Rede, es verstand sich von selbst, daß sie bequem war. Dieser konnte in seiner heiterkeit nicht aufhören, zu rühmen, wieviel Freude ihm, seiner Frau und seinen Kindern, der von ihm selbst gefahrene und gemiethete Einspanner gemacht hätte. Wer von Beiden war am Besten daran? Der reiche Graf, oder der unbemittelte Rector? Jener ist glücklich, dieser glückseig. Es ist ein wahres und tieses Wort: "Es ist ein großer Gewinn, wer gottselig ist, und läst sich genügen an dem, was da ist": Genügsamkeit seht Beschränktheit voraus, ohne Schranken aber ist Zerssossenbeit.

treffende Aeußerung gereizt (piquirt) wurde, ober baß er feiner ftolgen Ratur übermuthig folgte, genug er fagte, menigstens in Gegenwart ber Koniginn, ungart: "Aber wie konnten Sie es wagen, mit mir, ber ich schon machtigere Nationen besiegt, Krieg anzufangen?" Der König, wohl fühlend, daß in dieser Frage viele anderen lagen, und daß - jede Antwort weitläuftige Debatten mit fich führen wurde, fah ihn fest und scharf an; die gewandte Königinn antwortete bagegen mit Burbe: "Sire, bem Ruhme Friedrich's bes Großen war es wohl erlaubt, über unfere Rrafte uns zu täuschen. Wir haben uns getäuscht; so war es beschlossen." Die Königinn brach dieses bornigte Gespräch ab und gab ihm eine leichtere andere Wendung. \*) Man ging barauf zu Tische, bei welchem prächtigen Diner Napoleon den Wirth machte und die Königinn zur rechten, ber Konig zu feiner linken Seite fag. Der König, ernst und in sich gekehrt, sprach wenig, aber treffend und gut. Ohne alle politische Begiehung, wenigstens nicht ausgesprochen, war von jugendlichen Erinnerungen die Rebe und ber Konig brauchte das Wort: bie Wiege. Napoleon lachte auf feine Urt und machte bie Bemerkung: "Benn ber Junge erwachsen ift, vergißt er bie Wiege, und biese wird bei Seite geschafft." "Ja," antwortete ber König, "aber bie Ab- und Unstammung kann man nicht vergeffen und ber gute Mensch siehet mit Nachbenken, Gefühl und Dank die Wiege an, worin er als Kind gelegen." Diejenigen, welche ben Konig in biefem Augenblick beobachtet, versichern, es habe in Seiner Stimme und

<sup>\*)</sup> Aus ber mündlichen Mittheilung eines anwesenben Ohren = und Augenzeugen.

in Seinem Tone etwas Eigenes, Bezeichnungreiches, gelegen. Bahrscheinlich bachte Er in Schmerz an Die Seinem Sause angestammten alten Provinzen, die Er abtreten follte. fähig, sich zu verstellen, war Ihm in biefer Rabe nicht wohl. Er antwortete noch furger, ale es Seine Gewohnheit mar, boch ftets fest und manntich. Napoleon nannte nachher bieß: "ftatfc." Er und feine Bahrhaftigkeit blieb in jebem Mugenblick, auch . dem verhängnisvollen, sich selbst treu. Er überließ lieber bie Unterhaltung Seiner gewandten Gemahlinn, bie bei aller Treue und Unschuld bes Charafters mehr bie Sprache in Ihrer Gewalt hatte und fich leichter in beliebte Formen gewandt schmiegen konnte. Mit vieler Klugheit vermied Sie politische Corden, und ohne dem machtigen Französischen Raifer zu schmeicheln, was Sie nicht konnte und wollte, fprach Sie viel und, Ihrer Ueberzeugung gemäß, mit Achtung und Wohlwollen von der damaligen Kaiserinn Jofephine. Der Kaifer war von ber Königinn Luise gang eingenommen. Gine folche weibliche Unmuth und Burde war ihm noch nicht vorgekommen. Seine Bewunderung wuchs mit jedem Augenblick und er fagte nachher zu Talleprand: "Ich wußte, daß ich eine schöne Königinn feben wurde, und ich habe die schönste Königinn und zugleich die interessanteste Frau gefunden": ein Urtheil des Mannes, ber zuvor bie Königinn bei jeder Gelegenheit verhöhnte, fie als eine Intriquantinn fcilberte und lacherlich machte, jum Beweife, baß Sie Etwas befag und Etwas in Ihr lag, mas auch Zeinde verföhnen und gewinnen konnte.

Nach dem unglücklichen Frieden von Tilfit, der dem Könige die Halfte Seines Königreiches nahm, und die andere Salfte in den handen der Feinde ließ, so daß man sich nicht

7

frei regen und bewegen konnte, schrieb bie Königinn an Ihren verehrten Bater:

"Der Friede ift gefchloffen; aber um einen fcmerabaften Preis: unsere Grenzen werben funftig nur bis jur Elbe geben. Dennoch ift ber Konig größer, als fein Biberfacher. Nach Eplau hatte Er einen vortheilhaften Frieben machen konnen; aber da hatte Er freiwillig mit bem bofen Pringip unterhandeln und fich mit ihm verbinden muffen; jest bat Er unterhandelt, gezwungen burch bie Noth, und wird fich nicht mit ihm verbinden. Wir find moralisch frei geblieben; bas wird zur politischen Freiheit führen. Ich bin gewiß, lieber Bater! Preußen wird biefer schmähliche Friede und Die Art und Beife, wie er gefchloffen, einft, wenn ich es auch nicht erlebe, über turz ober lang, Segen bringen. Auch hatte ber Konig einen treuen Alliirten verlaffen muffen; bas wollte, bas konnte Er nicht, ber bie Treue und Wahrheit felbst ift. Noch einmal: biefe Sandlungsweise wird Preußen einft Glud bringen, bas ift mein fester Glaube."

In diesem sesten Glauben, den das Unglud immer tiefer wurzeln ließ, sah die herrliche, wahrhaft erlauchte Frau die
großen Begedenheiten der Welt und ihren Gang an. So
räthselhaft und verworren er auch schien, so wurde Sie doch
nicht irre und wankend in Ihrem Bertrauen auf die göttliche Beltregierung. In dieser war das Sittliche die Hauptsache, um welche sich alles Leußere nur als Schale anschließt, die
abfällt von selbst, sobald der Kern reif ist. Mit sinnigem Blick betrachtete Sie die großen Analogieen zwischen den Erscheinungen der Natur und den Begebenheiten der Welt. Wie in jedem einzelnen Menschen, so sei in Allen, also auch in ganzen Bölkern und Nationen, wenngleich in mannigsachen

Modificationen und Gradationen nach dem Standpunkte ber Cultur, bas Sittengeset, ober bie moralifche Ratur, ber feste Punkt, um den fich Alles drebe und beroege. - Dies fei ber goldene Faben, ber burch alle Jahrhunderte in ber Geschichte ber Bolter fortlaufe. Sie glaubte als gleichbleibenbe Regel und als leitenben Grunbfat zu bemerten und in ben Begebenheiten ber Welt zu finden, daß burch Sittenlofigteit und Uebermuth, burch Stolz und Sicherheit verberbte und eingeschlafene Bolfer, burch naturlich einbrechenbes Unglud gezüchtiget und burch Leiben und Drangfale geftählt und geheffert, wieber gehoben und machtig wurden. Benn Sie in biefem moralischen Kreislaufe, ber gleichwohl ein fortichreitender jum Befferen fei, auf ber einen Geite, eine Demuthigung in Ihrem Schmerze fant, so fant Gie barin auf der andern Seite Erhebung, Troft und hoffnung. Darum verzagte Gie nicht. Es hatte fich zwar in Ihrer Gemuthöftimmung eine gewiffe Behmuth eingefunden; aber ba biefe nicht Beinerlichkeit, fonbern mit Klarheit und Lebenbigkeit verbunden war, fo machte diese Ihren weiblichen Charafter um fo anziehender. Dazu tam, bag Gie nur mit Geistesverwandten über Ihre Lage und bie Leiben ber Beit fprach; im gewöhnlichen Leben mar Gie beiter und man mertte es Ihr nicht an, bag Gie in einfamen Stunben ernsten Betrachtungen nachbing. Ihre Frommigkeit war nicht (was man burchgangig bei schwer gepruften Frauen findet) eine gebrudte, weinerliche, sonbern, jum Beweife ber Gefundheit und Bahrheit, eine ruhige und heitere, fo bak. wenn man Sie fah und fprach, man hatte glauben follen, es mangle Ihr gar nichts und es ware Alles fo, wie es sein follte. Sie las und ftubirte, wie fcon oben bemerkt, Geschichte, besonders bie altere, und fand barin

Troft und Aufheiterung. Gie erbaute fich am Meiften, wenn Sie fogenannte profane Schriften las. Go fchrieb Sie unter Anderem an ben alten Bergog, Ihren Bater, vor bem Gie, eine gute Lochter, am Liebsten Ihr Berg ausschüttete: "Ich lese viel und benke viel, und, wenngleich von Leiden und Leibenden umringt, giebt es Tage, mit benen ich jufrieben bin, befonders bann, wenn ich aus ben Begebenheiten ber Bergangenheit, felbst ben ungludlichsten und verhangnifvollften, lerne, wie gerade fie bas Mittel und ber Weg ju Gro-Berem, jur in ber Sige gereiften Tugend, geworben find. Es ift mahr, daß bie Menschen und bie Gegenwart feinen Untheil baran haben, in meinem Innern bereitet fich Alles. Das Bedürfniß, in Idealen zu leben, war mir von jeher eigen und gehört zu meiner Natur. Vor allen Dingen (barauf kommt Sie am Liebsten und immer wieder zurud) ist es die Freundschaft des Königs, Sein Butrauen und Seine liebevolle, garte Begegnung, welche mein Glud aus-Der König ift berglicher und beffer, als je, für mich. Großes Glud und große Beruhigung fur mich nach 14 jahriger Che; wir find uns neu geblieben und unentbehrlich geworden."

Bei jeder schicklichen Gelegenheit, aber auch nur bei diefer, benn Sie war bei aller Offenherzigkeit doch nicht geschwäßig, sprach Sie Ihre Gedanken und Ansichten über Gegenwart und Zukunft, über den Gang und die Lage der Dinge aus, und Sie that es um so lieber, da Sie auch hierin mit dem Könige übereinstimmend dachte. Mit Ihm theilte Sie zwar den Schmerz über die vernichtenden Bedingungen des Tilster Friedens; aber Sie empfand es mit Dank, daß der Preußische Staat, der ganz in den Händen

bes fiegreichen Feindes war, nicht ganz vernichtet wurde. Es war von ihm so viel übrig geblieben, baß sich bas neue Werk benn boch an bas alte wieder anknupfen ließ. Deghalb mar Sie ohne Murren und migbilligte daffelbe bei Un-Sie tabelte gewaltsame Magregeln und Eingriffe, welche bas Uebel nicht heben, sondern leicht baffelbe, wenn fie mißlangen, harter und arger machen konnten. versprach Sie fich von bem sogenannten "Zugendbunde" wenig; und noch weniger der König. Er duldete ihn, oder vielmehr Er that, als wenn er nicht ba ware, und ging ruhig Seinen Weg. Mit Ihm war die Koniginn ber Ueberzeugung, baß die Zeit und ihre große Sache in den Banden ber gottlichen Borfehung liege und ihre Fügungen und Winke in wirklichen Begebenheiten abgewartet werden mußten. Dieß Bertrauen burfe aber tein unthätiges fein, fondern Alles, was gethan werden muffe, um eine beffere Bukunft herbeizuführen, muffe gefcheben. Borzüglich zeichnet sich in diefer Beziehung ein Schreiben ber Koniginn aus an ben bamaligen Probst Sanstein, der Sie gebeten hatte, das Jum Beften armer Rinder errichtete Institut " Luifen = Stift" nennen und unter Ihr Protectorat stellen ju burfen. Gie antwortete barauf eigenhandig Rolgendes:

"Neigung zum Wohlthun war von jeher ein hervorsteschender Zug in dem Charakter der Berliner; nie hat sich berselbe schöner entwickelt, als in dem eben beendigten unsglücklichen Kriege, und durch die von Ihnen, würdiger Herr Probst, angezeigte Stiftung zum Unterhalte, Erziehung und Unterricht unberathener Knaben von armen noch lebenden Eltern. Für Waisen sehlt es nicht an Stiftungen mancherslei Art; aber an Hülfsbedürstige aus der genannten Klasse

war nicht bisher gebacht. Diese Anstalt verbient baber allgemeinen Dant und lebhafte Theilnahme. 36 aber bin fehr gerührt burch ben garten Beweis von Achtung, Bertrauen und Liebe, ben bie Stifter nach Ihrem Schreiben vom 12. biefes Monats mir baburch gegeben, baß fie bie Stiftung nach meinem Namen nennen und unter meinen Dit Freuben nehme ich nicht nur Schutz stellen wollen. Beibes an, sonbern übernehme auch bie nach bem Ctat ausgemittelten Unterhaltungekoften für vier Boglinge, inbem ich Sie, herr Probft, ersuche, folche auszumahlen, und nach Inhalt bes Reglements ihnen einen Bormund zu feten. Beikommende 100 Stud Rriedrichsb'or bitte ich jur erften Einrichtung ber Anftalt ju verwenden. \*) Der Krieg, ber fo viel unvermeidliches Uebel über bie Nation brachte, beren Landesmutter zu fein mein Stolz ift, bat auch manche fcone Frucht zur Reife gebracht und fur fo vieles Gute ben Gamen ausgestreut. Bereinigen wir uns, ihn mit Gorgfalt gu pflegen, fo burfen wir hoffen, ben Berluft an Dacht burch Gewinn an Tugend reichlich ju erfegen. Sie, herr Probft, haben redlich bas Ihrige gethan, nach biefem Biele hinzuwirken. \*\*) Mehrere Ihrer wurdigen Umte-

<sup>\*)</sup> Am Neujahr besselben unglücklichen Jahres 1807 hatte Sie 1000 Ahaler in Gold zur Bertheilung an die Hüssbebürstigen durch das Armendirectorium geschickt: eine für die damalige trübselige Zeit, in der Sie sich selbst behelsen mußte, große Summe. Aber Sie gab fröhlich, was Sie hatte, und wenn Sie selbst kein Gelb hatte, gab Sie das Umschlagetuch, das Sie eben trug. Siehe Leu Aheil, lste hälfte, S. 227 dieser Schrift.

<sup>\*\*)</sup> Damals lebenbe und wirkenbe Manner, wie Sad, Ribbeck, Bermes, Schleiermacher, und mehrere Andere, ftanben unftreitig

brüber haben mit Ihnen gewirkt. Sie haben daburch in den Berlinern ben Geift erweckt und erhalten, in welchem allein

höher; boch gehört auch zu ihnen der Probst Hanstein und sein Rame wird immer, wenn jener Zeit gebacht wird, unter ben würbigen Beiftlichen in Ehren gebacht werben. Er war ein Mann, ber theologische Bilbung und Popularitat gludlich miteinander verband. Er war ein vorzüglicher Prebiger, ben ber gemeine Mann und ber Gebilbete gern horte. Die prattifchen Bahrheiten bes Chriftenthums trug er in einer angenehmen Sprache zeitgemäß mit einem fonoren und wohlklingenben Drgane fo vor, daß er, vorzüglich früher, in Tellers, feines Umtsvorgangers, Zeiten, leerer nun eine volle Kirche hatte. mar ein Mann bes Bolles und in feinem menfchenfreundlichen Charafter, wiewohl er in complicirten Lemtern lebte und wirfte. und feine Beit und Rrafte fehr in Anfpruch genommen waren, boch immer bereit, Jebermann zu helfen. In ber fcweren Beit 1806 — 1812 gab es viele Ungludliche; aber fast jebe Collecte übernahm er, und fein geliebter, Bertrauen erweckenber Name fand immer an ber Spige. Er war in biefer Beziehung fehr glücklich, und bieß wohl fühlend, und von bem Beihrauch, ben ber große Saufe ibm ftreute, beraufcht, nahm er eine gewiffe Gravitat an, bie gu feiner forperlichen Aleinheit nicht gut paffen wollte. Der folichte und einfache, aber befonbers in früherer Beit satyrische und humoriftische Schleiermacher machte bei jeber Belegenheit biefe Burbe, wo ihm und feinem Scharfen Geifte nicht genug babinter mar, lacherlich, und in feiner geharnischten Schrift gegen ben G. D. J. R. Schmals fagt er unter Anberem: "es blieb mir in ber bangen Stunbe (wo er und Sanftein, citirt, vor bem Frangofifchen Gouverneur in Berlin ftanden) nur ber einzige Troft über, be- und wehmus thig hinzubliden nach bem ftrahlenben Daupte unfere allverehrten herrn Probftes Danftein." Uebrigens gereicht es bemfelben zur unverganglichen Ehre, baf er in ber gefährlichen Beit in feinen Predigten Liebe, Treue und Unhanglichkeit für ben rechtmäßigen Ronig, Gein haus und Geine Sache, mit großer Gewandtheit und Freimuthigfeit gu ftarten und gu beman fich im Unglud mit Burbe betragen tann. Daburch ift bas Band ber Liebe, welches die Nation mit ihrem Gerte scher verbindet, nur um so fester geknüpft worden; sowie die Freude bes Wiebersehens, wonach die Sehnsucht wechselseitig

festigen suchte. Da bie meisten seiner gern gehörten Kanzelvorträge oft in mehreren Auflagen gebruckt wurben, so wirkte
er auch auswärts viel Gutes; wiewohl bie ebenfalls gebruckten Predigten von Ribbeck, Sack und Schleiermacher, gründlicher, logisch geordneter, geistreicher und lehrreicher sind.
Im Leben war Hanstein eremplarisch; mit großer Borsicht
wachte er über seine Zunge und seine Schritte, und sein Haus
war ber Wohnsis der Gastreundschaft. Er starb, weil er Alles weggab, in dürftigen Umständen, und sein von Berlin geseiertes Begrädnis bewies die große Liebe und Achtung, die er
in der Stadt genossen.

Gern gebente ich bei biefer Gelegenheit feines Brubers, bes Predigers hanftein zu Potsbam an ber Nicolaikirche. Er ift weniger bekannt; aber es war ein wurbiger Mann und fein Unbenten lebt noch in Segen fort. Er mar ein gemiffenhafter Diener ber Gemeinde und befaß bie ichone Gabe, grunblich, biblifch, zeitgemäß und naturlich berebt, angenehm zu fprechen. Seine nachgelaffenen gebruckten Prebigten find bavon ein fattfamer Beweis. Im Umgange mar er befcheiben und bemuthig; er ging ftill einher; in feinem Charatter und in feiner Stimme lag eine Wehmuth, die wohlthuend war, weil sie eine feste Mannlichfeit hatte. Er lebte nur feinem Amte, ben Gemeinbegliebern, und vorzüglich ben Armen. Als Sefretair ber Bibelgesellschaft war er berselben sehr nüglich und beförberte bie Berbreitung ber beiligen Schrift auf eine ihrer gottlichen Burbe angemeffene Beife. Die mit ihm in Amtsgeschaften unb Freundschaft verlebten Stunden gable ich zu ben beften. Beil er mehr war, ale er fcbien, wurde er oft verfannt, und erft nach feinem Tobe, ber ihn im Berufe überrafchte, erft recht gewurbiget. Ave pia anima.

gleich groß ift, besto reiner sein wirb. Ihre moblaffectionirte Luife."

Memel, den 31sten August 1807.

Das große Drama ber Zeit war nach bem Tilfiter Frieden in einem Acte geschloffen und jeder Patriot fublte, daß die große Angelegenheit damit nicht zu Ende fei, wiewohl Keiner einsah, wie und woher die andernde Gulfe tommen follte und konnte; Seber fürchtete nach biefer bofen Beit pielmehr eine noch bosere. Der Kaiser Napoleon, ben ein unerfättlicher Chrgeis trieb und brangte, mar froh und glude lich, ben mächtig geglaubten Konig von Preußen gebemuthigt, und mit ber Salfte feines Reiches bereichert, fich gro-Ber und mächtiger gemacht zu haben. Er stand damals auf dem Culminationspunkte feiner Starke, dem fein Ding unmöglich schien; selbst Johannes Müller, bis babin Preufischer Historiograph, sprach ohne Scheu bas blasphemische Bort aus: "Gott habe bem allmächtigen Sieger bie Belt übergeben." In biefer Gelbstvergötterung fah man ibn bamals als einen wunderbaren Mann an: feine Soldaten nannten mit Begeifterung feinen weltberühmten Namen, und Jeber, ber in seine Rabe kam, beugte sich und zitterte vor ihm. Selbst ber Kaifer von Rugland, Alexander, scheint von ihm eine große Meinung gehabt zu haben. Den Frangofischen Beroismus hatte die Tapferkeit der Ruffischen Truppen nicht befiegen konnen; fle mußten, als ftumpf vor ber größeren Schärfe, die Baffen niederlegen; und boch ift es die Frage, ob ber Tilfiter Friede ohne ben Einfluß des Ruffischen Raisers nicht noch fläglicher ausgefallen fein wurde. fehrten, freilich mit gang verschiedenen Empfindungen, ber Eine nach Paris, ber Andere nach Petersburg jurud.

Beibe nahmen mit militalrischem Prunke Abschied von eine ander.

Die Stadt Tilsit ist von Guben nach Norben von einer breiten und großen Strafe burchschnitten. Raifer Ravoleon wohnte an ihrem nordlichen Ende; für Kaifer Alexander war in einem Saufe am füblichen Enbe ber Strafe ein Absteige quartier bereit gehalten; neben biefem Saufe ging bie Geitenstraße zum Memelstrome binab. Um 13ten Juli 1807. Morgens 9 Uhr, ertonte die prachtvolle Regimentsmufik der unter Anführung bes Großfürsten Conftantin in bie Stadt einrudenben Ruffifchen Garben. Es war bas glanzendste Truppencorps, bas man feben konnte, und bas in bicht aufeinander geschobenen vierfachen Reihen fich auf ber weftlichen Seite ber Strafe vom Quartiere Alexander's bis ju bem Rapoleon's aufftellte. Gleichzeitig marichirten von einer anbern Seite ber bie Frangofischen Garben auf, und besetten bie öftliche Seite ber Straffe zwischen ben beiben kaifer-Die Frangofischen Garben waren ber lichen Quartieren. Bahl nach geringer, als die Ruffen, und biefen, ausbrucksvollen orientalischen Ansehens, gegenüber, erschienen die Franaofen klein und schmächtig. Die Regimentsmufiken der beiberfeitigen Truppen spielten abwechselnb. Die Solvaten ftanben ftill, mit feierlichem Ernfte fich einanber gegenüber, umb Sieger und Besiegte hatten sich so nahe wohl noch nie angefeben; boch bemerkte man in ben Physiognomien und in ber haltung ber Frangofen fiegreichen Sobn, und bei ben Ruffen Berbiffenheit. Plöglich erschien Saifer Alexander in größter Galla zu Pferbe, umgeben und gefolgt von einer giangvollen gabireichen Suite, und ritt inmitten ber aufgestellten Eruppen zum Raifer Rapoleon. Es dauerte nicht

lange, so kehrten beibe Monarchen ju Pferbe auf bemfelben Wege zurud. Rapoleon war im einfachen grunen Rode mit bem kleinen breiedigen bute, wie man ihn gewöhnlich abgebildet fiehet. Sein Auge war fcarf, meffend und eruft, auf die Ruffischen Garben gerichtet. Man ritt langfam; feinen Rund umfpielte ein gang eigenes feines Lächeln. Um rechten Flügel ber Ruffen angelangt, hielt Rapoleon fein Pferd an, und fchien, nach ben höflichen Berbeugungen Alexander's und Conftantin's, verbindliche und angenehme Aeußerungen über die Ruffischen Truppen ju machen. war eine intereffante Scene, brei verschiebene bochgeftellte Mammer, ben machtigen Frangofischen, ben gewandten Ruffischen Raifer, und ben Großfürsten mit feinem afiatischen Geficht und Wefen, nach blutigem Kampfe in biplomatisch artiger und boflicher Beise in dieser Gruppirung unter folchen Umftanben ju feben. Nachdem bieß vorüber mar, jog ber Raifer Napoleon aus ber Beftentasche ein Orbenstreug hervor. Auf bas Commando Constantin's trat det riesenartige Flügelmann hervor, und ber Frangofische Raiser reichte es ihm unter verbindlichen Aeußerungen, Die er Diefem und bem gangen Corps machte. 206 biefer bas Beichen ber Ehre und Lapferkeit jum Andenken im Ramen Aller empfangen hatte, ertonte von allen Seiten ein bonnernbes hurrah bei bem Wirbeln hundertfältiger Trommeln, und ber Freudenschall ber Dilitairmufit flurmte bagwischen. beiben Raifer reichten fich brüberlich die Banbe, Conftantin lächelte faunenhaft, und Alle ritten langfam nach bem Quartier Alexander's, wo fie abstiegen und in welches biefer seinen kaiferlichen Freund zum Frühftuck hineinführte. fie foldes eingenommen, kehrten fie gurud, bestiegen wieder die Pferde, und ritten an bem Memelstrom hinab, wo Barten

in Bereitschaft lagen. Noch lange sprachen bie gefronten Berricher und ber Groffürft, währenddem bas glanzende Gefolge in ehrerbietiger Entfernung ftanb, unter gegenseitigen Boffichteitsbezeigungen miteinander, und fie umarmten fich ju verschiedenen Dalen herzlichft. Der Ruffische Raifer und Conftantin bestiegen bas fur fie bestimmte prachtige Schiff; bie übrigen bazu Gehörigen die andern Kahne. ab und unter bem bonnernben, lange anhaltenben Sallen und Berhallen ber Ranonen fuhren burch bie ichaumenben Bellen in harmonischen Ruberschlägen bie Ruffischen Schiffe vorüber und weiter. Napoleon blieb mit entblößtem Haupte fo lange am Ufer fteben, bis die taiferliche Barte bie Mitte bes Stromes erreicht hatte; bann fcwenkte er jum Abschiedsgruße nochmals feinen Sut, empfing in tiefen Berbeugungen bie gegenfeitige Erwiederung, bestieg feinen arabischen Schimmel und galloppirte nach feiner Wohnung jurud.

Die beiberseitigen Garben maren inzwischen wieder abmarschirt, die Ruffischen in bas Lager gurud, die Frangofischen nach Königsberg, um bort mit ihrem Kaifer beifam= . men zu fein, und die kurz vorher erfüllten Straffen ber Stadt waren nun wieber obe und ftill. Es hieß aber: Nachmittags wurden noch andere Frangofische Feldtruppen aus bem Lager in bie Stadt ruden. Es mochte etwa 3 Uhr Nachmittags fein, als die angefagten Frangofifchen Kelbtruppen, die fogenannte Löffelgarde, bei dem Quartier ihres Raifers vorüber in die Stadt einzogen; kleines bewegliches Bolk und nicht zu wohl accostumirt. Die ganze Breite ber Straße war von ihnen eingenommen, und fowie fie bas Saus bes Kaifers hinter fich hatten, liefen fie, Gewehr über, pele-mele burcheinander wie bie Ameifen. In biefem

Augenblick erfchien ploglich eine hohe, eble Geftalt zu Pferbe, angethan mit einem gang einfachen grauen Dberrod mit boch aufstehendem rothen Rragen, gefolgt von einem Reitfnechte, wie als wenn er nicht zu bem reitenben herrn gehörte. Es war unfer Konig; Er war mitten unter bie Frangofischen Truppen gerathen, und fah fich genothiget, Gein Pferb gang langfam vorschreiten zu laffen. Wie gewöhnlich fab Er febr ernft, boch ruhig und wohlwollend aus. Seine Gefichtszuge hatten etwas, was Sympathie einflößte, und Seine ganze Saltung und Geftalt etwas Ronigliches. Er befaß eine ftille Gewalt über die Gemuther ber Menschen. Dieß fühlte Je= ber, wer Ihn ansah, und hat fich bei jeber Gelegenheit geltenb gemacht. Go auch hier; benn mit Einemmale anderte fich die Scene. Ein Frangofischer Solbat rief: "C'est le Roi de Prusse. Le Roi de Prusse - le Roi de Prusse!" ertonte es weiter und weiter in ber burcheinanber laufenden Menge. "Ah! voyez le brave, le vertueux, le malheureux prince;" - und ohne daß man ein Offizier= commando vernahm, schlossen fich plötlich bie Reihen ber Solbaten; die Gewehre murben angezogen; Alles ordnete fic schnell in Glieder; Die Gefichter waren militairisch nach bem Konige gerichtet, und bei geöffnetem Bege ritt Er rubig burch, mit Ernft und Burbe, und bie Truppen faben Ihn an in ehrerbietiger, militairischer Stellung. Er blieb fich aber in Seiner wurdigen Saltung gang gleich und begrußte im Beiterreiten die Soldaten durch mehrmalige Berührungen bes Czado's mit ber Sand, die Er bekanntlich auf eine eigenthumliche Art hob und fentte. Alle Umberftebenben freuten fich; aber Er felbst mußte nichts von bem Triumphe, ber Seinem perfonlichen Werthe und Seinem Ebelmuth gebracht wurde; gebracht burch herzliche Theilnahme bes gemeinen Soldaten, nicht auf Commando, sondern aus freiem Antriede. Die schlichte, einsache Begebenheit, die nicht vordereitet war, sondern, vom Zusalle herbeigeführt, sich von selbst machte, berührte das herz; wogegen die Glanz: Prachteussisse am Morgen, als vordereitet und klinsklich wie ein Abeateract angelegt, nicht nur kalt vorüber gingen, sondern sogar eine gewisse Erditterung erweckten. Für mich \*) und Andere, die umber standen, war der Angenblick ergreisend und rührend, und ich habe mich gern und oft daran ersinnert.

Und wer benkt nicht gern baran, baß ber König zur Zeit Seiner tiessten Erniedrigung sich nie niedrig und kriechend gegen Seinen mächtigen Gegner benahm? Er bewahrte und behauptete Seine persönliche Würde; gab keine schmeichelnden Worte, weil heuchelei Seiner Ratur zuwider war, ging ruhig und sest durch alle Lagen und Verhältnisse, wie traurig sie auch sein mochten; blied sich seine Kune traurig sie auch sein mochten; blied sich seine Schicksel. Diejenigen, welche Ihn und Seinen inneren Gehalt nicht kannten, verkannten Ihn und hielten Seine Ruhe und Seinen inneren Frieden sur Trop und Verbissenheit,

<sup>&</sup>quot;) Ich verbanke mit bem vaterlänbischen Publicum die Mittheislung bieser kösstlichen Lebensseene aus der Geschichte des Kösnigs Friedrich Withelm III. einem Augenzeugen, den jezigen Provinzial-Steuerdirector für den Regierungsbezirk D. und M., herrn Geheimen Ober-Finanzrath M., der sich zu dieser Zeit in Militairverpslegungs-Angelegenheit in Memel und Tilst aushielt. Dieser ausgezeichnete Staatsmann war Jögling und Liebling des Miniskers von Stein.

besonders Seinem Feinde, ben Frangofischen Raiser, in ben Zagen bes ungludlichen Friedensabschluffes, perfonlich gegenüber. Daber die Aeußerung: "Sire! ich bewundere die Rube Ihrer Seele bei fo vielem Unglud"; und nachher, weil er nichts bewundern wollte, und Rube ber Seele und ihre Quellen nicht kannte, die verächtliche, hohnende Sprache: "Er ist statsch, wie ein schlecht zugerittenes Pferd." bie ben König in diefen verhangnifvollen Tagen beobachteten, stimmen in Seiner Beurtheilung barin überein, baß Er nicht aus Seiner Faffung gekommen. Der nachsten Umgebung bes Frangofischen Raisers mar biefes Berhalten bes Konigs von Preußen fo befremdend und auffallend, daß fie außerten: "Er benimmt fich, als wenn Er Sieger, und wir bie Befiegten waren." Die fo urtheilten, wußten freilich nicht, daß es eine ftille Große ber Seele giebt, Die machtiger ift, als bas Glud, wenn es hebt, und bas Unglud, wenn es fturzt. In Beibem, ba wo ber Konig befiegt in Tilfit, und wo Er siegreich in Paris mar, mar und blieb Er berfelbe, Seine Grundfate waren ftarker und fefter als bie Erscheinungen ber Beit.

Indessen war der König froh, den Französischen Kaiser, mit dessen Denkart und Gesinnung Er nicht sympathisirte, nicht mehr in der Nähe zu haben, und nachdem Er die dazu ersorderliche Zeit abgewartet und die nöthigen Vorkeherungen getroffen, reiste Er mit Seiner treuen Lebensgefähretinn, der Königinn, nach wiederholter herzlicher Einladung nach Petersburg. Die Reise hin und zurück, der Ausenthalt in der prächtigen Russischen Residenz und in den benachebarten Schlössern, waren reich an Ausmerksamkeiten, Huls digungen, Hose und Stadte, Militaire und Kirchensesten,

Seschenken aller Art. Alles mar vereinigt, mas ben Aufenthalt ber hohen Gafte angenehm machen tonnte. Der Ernft und die Burbe bes Konigs und bie Anmuth und Freundlichkeit ber Königinn gewann auch hier Aller Bergen. Gie fprach gern von Ihrem Aufenthalt in Petersburg; weniger von ben Festen, die Ihr und bem Konige zu Ehren gegeben, als wie von bem, mas Ihr Berg bort gefunden. In biefer Beziehung war die Kaiserinn Mutter, eine bohe und fraftige Frau, Ihr vorzüglich auch barum wichtig, weil fie, bekanntlich, allen weiblichen Anstalten, die fie jum Theil felbst gestiftet, mit praktischer Lebensweisheit vorstand, und insofern fie in Petersburg waren und benfelben, blübten, die Königinn durch einen fleißigen Besuch bekannt machte. Bang befonders aber fühlte Sie fich bingezogen zu ber Raiserlichen Gemahlinn, ber Raiserinn Elisabeth. Diese hohe Frau vereinigte Geift und Berg, mar aber gur Schwermuth geneigt. Sie liebte die Einsamkeit und ihre stillen geistigen Genuffe. Erzogen und gebilbet von ihrer trefflichen Mutter, ber wurdigen Markgrafinn von Baben, (bie für mehrere Throne in Europa ihre liebenswürdigen Tochter erzog) hatte fie bas ftille Bruchfal liebgewonnen, und weniger flimmte fie überein mit bem geräufchvollen Leben an bem prachtigen Sofe ju Petersburg.

Beibe, sie und die Königinn, stifteten einen innigen Freundschaftsbund sur Zeit und Ewigkeit. Beibe hingen mit zärtlicher Liebe aneinander und wurden sich immer werther und unentbehrlicher. Die Königinn gedachte ihrer oft und gern, und erwähnte mit Begeisterung, wie Ihr eine Freundinn geworden sei, die Sie nicht genug achten könne und beren große und schöne Eigenschaften Sie für immer an

fie fesseln würden. Die Königinn Luise hatte das, allen vorszüglichen Frauen eigene Talent, bei Ihrer vielseitigen Bildung und allumfassenden Liebe, sich schnell mit richtigem Tacte in die eigenthumliche Denks und Gefühlsweise Unsberer hineinsinden zu können.

Die Rudreise bes Königs und ber Königinn mit ben Königlichen Rindern nach Berlin glich, wenngleich bas Unglud im reichsten Dage über Sie ausgeschüttet mar, bennoch einem Triumphauge. Ungern trennte fich bie Königinn von Königsberg; benn wenngleich Sie eine fehr traurige Beit bort verlebt hatte, so war diese doch versußt durch die Uchtung, Liebe und Unhanglichkeit feiner Bewohner; und bann mar Sie reicher geworden als Mutter; mit 5 Kindern war Sie hingezogen, mit 7 kehrte Sie zurud. Dft überfallen bas Berg, befonders bas weibliche, welches mehr in Gefühlen, als in Ibeen lebt, unerklärliche bange Uhnungen. In ber Regel find fie das rathfelhafte Spiel der regellosen Einbilbungskraft und nichts mehr als Traume, bald frobe, bald traurige, und jene und diese find bald vergeffen; juweilen find aber auch, befonders in reinen Gemuthern, Ahnungen, prophetische Stimmen, die tief in ber Seele ankundigen, mas werden und kommen kann, und unvermeidlich kommen wird. Es ift bieß eine Erscheinung, die wir in ben alteften Beiten ichon finden, und die mehr ober minder mit der überfinnlichen Belt und durch biese mit ber Gottesfurcht jusammenhangt. Griechen und Romer reben viel vom Genius und einem gottlichen Anhauche. Je tiefer indeg die Wiffenschaft in die Grunde ber rationalen und empirischen Psychologie bringt, und je aufgeklarter ein Beitalter wird, besto häufiger verlieren sich Uhnungen, die mehr ein Product ber Dammerung find, als

ber Wahrheit und bes Lichtes. Ob dieß in der Natur der Sache liegt, nach welcher die Unwissenheit den Aberglauben erzeugt, und die Zunahme an Licht dem Glauben nicht immer günstig ift, oft fogar Unglaube und Indisferentismus wird, bleibe hier ununtersucht. Genug es giebt Ahnungen, \*)

<sup>\*)</sup> Es sei dem Referenten vergönnt, von den vielen Ahnungen, bie er tennt, nur zwei, beren Gewißheit er verburgen tann und beren Gewicht und Ruglichkeit ber Erfolg rechtfertigt, hier anführen und ergahlen zu burfen. Es war ben 12ten December 1805, als mit bem Concionator ber fatholifchen, bem Prebiger ber lutherischen, ber reformirten Gemeinde und beren Rentmeifter, der Prediger R. zu M. den gewöhnlichen jahr= lichen Umgang von haus ju haus ber Stabt hielt, um bie Subscription ber Einwohner gur Armenpflege fur bas Jahr 1806, nach ben Grunbfagen und ber Ginrichtung ber bortigen Armenanstalt, einzuholen. Gie maren bis an bas Clevische Thor gekommen, ale fie bei bem in ber Rahe beffelben wohnenben Burgermeifter, bem Affiftengrath 2B., tamen, um bei ben Director bes Armenbirectoriums Rechenschaft über bas Resultat ihrer Bemühungen abzulegen. hier blieben fie und rubeten bei freundschaftlicher Bewirthung von ihrem muhevollen Tagewerke aus. Es wurden allerlei luftige Schnurren über bie gehabten Collecten ergahlt, unter anbern auch, bag burchgangig bas weibliche Geschlecht farger und an sich haltenber bei ber Subscription gemefen mare, ale bas mannliche, und bag manche brollige Scene babei zwischen Mann und Frau, wenn jener mehr geben wollte als biefe, vorgefallen fei. Auf einmal, ohne allen hiftorifden und pfochologischen verbindenden Bufammenhang, überfällt ben P. R. ein feltsames Gefühl, bem er noch jest keinen rechten Namen zu geben weiß; es war ein fonderbares Gemisch zwischen Freude und Traurigkeit. Es war ihm, als wenn er eine Stimme von innen heraus horte, bie vernehmlich und beutlich fagte: "in biefem Augenblick gefchieht Etmas, mas bein Schicksal aus seinen Angeln hebt." Er verfcwieg, was er fühlte und gehört hatte. Er fchamte fich, es zu fagen; es murbe ihm aber munberlich zu Muthe, fo baß er

wie die besten und ernstesten Menschen wissen, und in ihrem wunderbaren Anhauche schrieb die Königinn folgende Worte

Unwohlsein vorschütte, sich entfernte und nach Saufe ging, wo er Alles in auter heiterer Ordnung fand. Geiner Rrau, fur bie er fein Geheimniß hatte, erzählte er bas Erlebte und trug es genau und punttlich in fein Tagebuch ein. Des anbern Lages theilte er feinen Meltern, benen er Mles fagen fonnte, bas Borgefallene mit. Der Bater, ber gern bie Schriften pon Lavater und Jung Stilling las, grklarte es ernft und gottesfürchtig für eine Uhnung, beren Erfolg abzuwarten fei. Diefer blieb auch nicht lange aus; benn in ber nämlichen Boche am Sonnabend erhielt ber Prediger R. einen Brief von B., in welchem ber bamalige Minifter v. Ih. ihm fchrieb, "bag er (ber Prediger R.) allerhochften Orts zum hofprediger in D. porgeschlagen sei; er moge im Fruhjahr bes kommenben Jahres herüberkommen, um eine Gaftpredigt zu halten. Den Erfolg könne er zwar nicht verburgen; auf jeben Fall mare es aber angenehm, B. bei ber Gelegenheit feben und fennen gelernt gu haben." Er erftaunte und las ben überrafchenben Brief wiederholentlich durch. Der Bater fand eine Berknüpfung, und war, in berfelben eine Stimme Gottes horend, (bath - koll, wie er fich ausbrückte) ber Deinung: er muffe bie Aufforberung annehmen und in P. bie verlangte Gaftpredigt halten. Die treue glaubige Mutter fcwieg; fah aber ben geliebten Cohn, ben fie gern in ihrem Alter bei fich behalten hatte, mit ihren treuen Mugen bebeutend an. Er mar in einem fcmeren Rampfe mit fich felbft. Er wußte aus ber Geographie nur, bag es ein D. in ber Welt gab. Er hatte fich um die vacante Stelle nicht beworben, er war mit ber feinigen, die er inne hatte, burch Liebe und Bertrauen und ein forgenfreies Muskommen glucklich und so gufrieben, bag er mehrere, wenngleich einträglichere und ehrenvolle, ausgeschlagen hatte. Aber bas bath - koll machte ihm viel zu ichaffen, bei angftlichen Tagen und ichlaflofen Nach-Die Ueberzeugung, bag bie gange Sache ohne eigenes Buthun von Oben tomme, bem man nicht wiberftreben burfe, trug enblich ben Sieg bavon. In dieser Unficht, die ruhig machte, wurde bann offen und mannlich gehandelt. Es lag in Ihr Tagebuch: "Co werbe ich benn balb in Berlin zu= rud fein und wiedergegeben so vielen treuen herzen, die mich

barin Ermunterung und Aroft für Gegenwart und Zukunft; und wie er wirklich die Stelle erhalten, erfuhr er von dem erspedirenden Secretair, dem Ariegsrath Ah., daß der Minister die Sachen, die nach Westphalen gingen, Abends zwischen 5 und 6 Uhr zu unterschreiben pslege; also unterschrieben hatte wahrscheinlich in demselben Augenblick, wo der Prediger R., ohne daß er etwas davon wußte, das Borgefühl hatte, daß Etwas geschehe, was seinem Lebensgange eine ganz andere Richtung gebe. Wis zu seinem Absten Jahre hatte er oft solche Anhauche und hörte solche Stimmen; jedoch wurden sie immer seltener, und sie hörten, je klarer er mit der Zunahme der Jahre wurde, zulest ganz auf, und er überzeugte sich immer lebens biger, daß Pslicht und Pslichtgefühl des Lebens seste Anker sind.

Roch lehrreicher und klarer ift folgende Thatfache. hofmarschall B. an bem hofe bes Kürften v. E. D. war von bemfelben wegen feiner Ginficht, Rechtschaffenheit und Gabe ber geselligen Unterhaltung fo gern gesehen und geliebt, bag er ohne ihn nicht mehr fein und namentlich feinen Mittag ohne feine angenehme Gefellschaft zubringen tonnte. Gang gegen feine Natur und Gewohnheit mar er eines Mittags ftille und in sich gekehrt und auf die an ihn beghalb gerichtete Frage antwortete er: ihn habe eine namenlose Angst überfallen und es treibe ihn nach Sause; er war aber Sofmann genug, zu bleiben, als er barum ersucht murbe. Aber feine innere Unruhe nahm zu. und wie er die Erlaubniß bazu erhalten hatte, eilte er mit verftartten Schritten. Muf ber haustreppe fand er figenb feine beiben Kinber, Ebuard und Mariechen. Auf bie Frage: "wo bie Mutter fei?" bie eine hausliche Frau mar, antworteten bie Rinber: "auf bem Sausboben, beschäftigt mit ber Bafche." "Rommet mit," antwortete ber geangstigte Bater. antworteten fie, "bie Mutter hat uns befohlen, ftille hier figen ju bleiben." Der Bater faßte aber bie Rinber mit unruhigem ftarken Arme, und sie mußten wider ihren Willen mit hinaufgeben. 206 er, an jeber Band eine, mit ihnen auf ber Bolieben und achten. Mir wird es bei bem Gedanken ganz beklommen vor Freude, und ich vergieße viele Thranen, wenn ich baran benke, daß ich Alles auf bem nämlichen Plate finde, und boch Alles so ganz anders ift, daß ich nicht begreife, wie es bort werden wird. Schwarze Ahnungen ängstigen mich; immer möchte ich allein hinter meinem Schirmleuchter sien, mich meinen Gedanken überlassen. Ich hoffe, es wird anders werden."

Und es wurde wieder anders. Die herzliche Freude und Anhänglichkeit aller Menschen aus allen Ständen in den Gegenden, durch welche der Weg führte, versehlte ihren ungesuchten Sindruck nicht. Diese Freude war um so rüherender, da sie Menschen äußerten, die als Unterthanen des Königs von Preußen durch den unglücklichen Krieg großentheils verarmt waren. Leiden und unverschuldete Drangsfale sind Proden der Liebe und Treue. Wo diese dennoch bestehen, bestehen unter ungünstigen Sinslüssen und Umstän-

bentreppe war, hört er mit starkem Geräusch ein Knarren und Kallen. Seine Angst nahm zu, und er fand seine Frau sprachlos mit zugehaltenem Angesichte auf der Erde liegen. "Was
ist dir?" fragte der erschrockene Mann. "Ach!" antwortete sie,
"ich bin die unglücklichste Mutter. Ich habe, weil es auf dem
Boden nicht hell genug war, die Luke über der Haustreppe
ausgetreten, und diese, verrostet in den Angeln, ist soeben heruntergesallen, und gewiß auf unsere Kinder, denen ich geheißen,
da stille zu sissen." "Siehe! hier sind sie, gesund und wohl!"
war die Antwort des hocherfreuten Baters, den die Angst des
herzens nun verlassen, zu der die zu Freudenthränen gerührten
Mutter. — Die nachher an den Hauptmann v. D. verheirathete Tochter, Marie, hat mir diese merkwürdige Begebenheit
selbst erzählt.

ben, ba muffen die Wurzeln berselben tief liegen und in bas innere Leben eingedrungen sein. Wie Kinder ihren Vater und ihre Mutter empfangen, von benen sie schmerzhaft getrennt waren, und über die Freude des Wiederschaft getrennt waren, und über die Freude des Wiederschaft getrennt ihren schmerzen vergessen, so empfingen die Unterthanen ihren rechtmäßigen Landesherrn und die Landesmutter; sie waren ihnen durch gemeinschaftliche Leiden noch werther geworden. Von allen Seiten liesen die Menschen zusammen, Ihn und Sie zu sehen; sie standen da mit entblößten Häuptern, Thränen wehmuthiger Freude glänzten in ihren treuen Augen; dem Könige that diese Anhänglichkeit wohl, die Königinn aber kam nicht aus tieser Gemüthsbewegung. Auch das ärmste und kleinste Dorf blied nicht zurück; Jeder gab willig und freudig, und sollte es nur ein Scherstein sein, zur allgemeinen Freudenbezeigung her.

Es war Winter und er lag mit seinem eigenthumlichen Lichte auf der Gegend ringsumher. Beihnachten war in der Nähe, und mit ihm seine Hoffnungen, seine Christbaume, seine Lichter und stillen Freuden. In Freienwalde waren die Sichbaume mit silbernem Reif geschmuckt und die Bergsleute sangen unter dem Zuströmen des Volkes mit frischer Lebenslust:

"Glud auf! Berfahren ift die Schicht, Und bei des Christtags holdem Licht Seh'n wir den König wieder; Bie immer kommt Er uns von Gott. Uns glänzt ein schönes Morgenroth, Ihm jauchzen uns eieber." "Dort sangen hirten in der Nacht, Hier singen Bergleut' ohne Pracht Und kunstlos ihre Lieder. Gelobt sei Gott! Das Lied ist wahr, Wie dort das Lied der Engelsschaar, Wir seh'n den König wieder."

In Weißensee, eine kleine Meile von Berlin, wo Alles. befonders bas Landhaus, worin bie Roniglichen herrschaften abstiegen, festlich geschmudt mar, murben Sie von Deputationen feierlich empfangen, und die hohe Frau wurde bis zu Thranen gerührt, als Sie von mit Rofentranzen geschmudten, weiß gekleibeten Jungfrauen empfangen wurde und mit einem gesprochenen, 'überreichten Gebichte ein allegorisches Gemalbe, auf welchem ber Schutgeift Berlin's ber aufgehenden Sonne die Arme entgegenstreckte, in bem geschmackvollen Saale aufgestellt mar. Die Königinn feste fich barauf mit Ihren jungsten Kindern in ben von der Burgerschaft Berlin's geschenkten Bagen. Dieser viersisige prächtige Bagen war von außen reich mit Gilber verziert und innen mit Lillafammt \*) und Silberftiderei gefchmactvoll ausgeschlagen. 218 Sie bieg sinnvolle symbolische Geschenk bankvoll annahm, ichrieb Sie noch von Konigsberg ben Iften December:

"Sie, meine Herren, sind überzeugt, daß Sehnsucht und Freude mich nach Berlin begleiten. Die schönste Ent-

<sup>\*)</sup> Eilienfarbe liebte besonders die Königinn. Ein Blindgeborener, der vorzüglich gut hören und sein fühlen konnte, verglich diese Farbe mit dem sansten Tone einer Flöte und das Scharlache roth mit dem einer Arompete. Es ist zwischen der Naturund Geisterwelt eine wunderbare Analogie!

schäbigung für bie lange, femerzliche Trennung ift bie Unhänglichkeit und Liebe, wovon ich einen weuen, rührenden Beweis durch Ihre schriftliche Berficherung von den guten treuen Burgern Berlin's erhalte. Mit Bergnugen und berge licher Dankbarkeit nehme ich das mir angekundigte Geschenk an, das, als Beweis erprobter Liebe, meinem Bergen ftets theuer, und burch ben ersten Gebrauch, welchen ich bavon machen werbe, von unvergeflichem Berthe sein wird. Empfangen Sie als würdige Reprasentanten einer so achtungswerthen Burgerschaft meinen lebhaftesten Dank und bezeigen Gie biefer folden mit ber Berficherung, bag ich ben Zag mit Ungebuld erwarte und unter die feierlichsten meines Lebens gablen werbe, ber mich in die Mitte meiner guten Berliner gurudführt, und an welchem ich Ihnen, meine Herren, mundlich die Achtung und das wohlwollende Bertrauen bestätigen kann, womit ich bin u. f. f."

In diesem Bagen saß und suhr jest die Königinn mit Ihren Kindern. Je näher Sie Berlin kam und die Thürme der Stadt sah, deste lanter schlug Ihr herz. Die Schlagsbäume vor Werneuchen waren mit Blumenguirlanden umwunden und an jedem der vier Einwohnerhäuser befanden sich auf einer antikgesormten Tasel solgende Sehnsucht und Liebe verkundenden Inschriften:

Billtommen auf gebahnten Begen.

Bergeffen fei ber Trennung Schmerg.

Der Freudenruf tont Dir entgegen.

Fur Dich folagt jedes treue Berg.

In Berlin war Alles in Bowegung und man fab Menichenmaffen auf ben Stragen, in ben Kenftern und auf ben Dadern ber gefchmudten Saufer. Unter feierlichem Empfange, bem Geläute aller Thurmgloden und bem Donner ber Ranonen, geschah am Mittag bei klarem Binterhimmel ber Einzug. Ueberall meheten weiße Kahnen und Tucher. Der König ritt langfam, ernst und mild, hinter Ihm ber Kronpring und ber Pring Wilhelm, und bann bie Koniginn in dem neuen mit 8 Pferden bespannten Bagen. Angekommen vor dem Palais wurde Sie von Ihrem an der Spipe ftebenben ertauchten, ehrmurbigen Bater empfangen, bem Sie mit kindlicher Liebe und unbeschreiblicher Rubrung in die Urme fant. Diefe wurde noch durch die Erinnerung vermehrt, bag gerade an bem Tage vor 15 Jahren Sie als Braut, freilich unter ganz andern Gefühlen, Ihren Ginaug bielt.

Das Ganze hatte etwas Eigenthümliches. Es war ein Erauers, und boch ein Freudentag; Beides in einer Mischung. Ein Trauertag: die Größe und der Ruhm Preußen's war dahin, gedemüthiget war man aus Tiefste; und was hatte man gelitten, und was litt man noch! Und doch war man froh, den treuen redlichen König und die geliebte Königinn mit den Königlichen Kindern wiederzusehen. Gefühle, widersprechend, niederschlagend, und dann wieder fröhlich und erhebend, durchfreuzten sich, ebbeten und kutheten. Jester sühlte das, und man las es aus Neue in dem noch ernster gewordenen Angesichte des Königs, und dem aussbruckvollen, angenehmen der Königinn, wo die Sonne durch Regenwolken schien. Man sah in diesen Zügen, was Jeder sühlte. Man konnte sich nicht losreißen von der Ers

innerung trüber Bergangenheit; noch fühlte man ben Druck ber Gegenwart, und boch wollte und mochte man fein Berg heiteren Soffnungen auf eine beffere Bukunft nicht verschlie-Ben. Dieg erzeugte jenes Gefühl, welches unsere Sprache ausbrucksvoll mit bem Namen Behmuth bezeichnet. ift ber Träger unseres Lebens; besonders bann immer, wenn es ein stilles pflichtmäßiges geworden ift. Sie ist ber Dampfer ber jubelnden Freude; und boch verhindert fie die gemuthliche, fanfte Freude nicht und giebt eine innere Bebung und ein Gelbstbewußtsein, wobei Ginem wohl ift. bindert die Luftigkeit, sie läßt die Traurigkeit nicht aufkom= men; fie halt die Bagichale im Gleichgewichte; bas Schwanfen berfelben bort auf, und fteht fest in ber Mitte. Darum giebt es, die frohe Jugend ausgenommen, die mit Bienenlippen an ber Gegenwart hangt, fein vollkommenes Glud auf Erden, weil das Menschenleben nicht vollkommen ift und immer die Bergangenheit bie Gegenwart trubt und in biefer Trübung die Zukunft ungewiß ift.

Man gab sich alle mögliche Mühe, biesem Feste die Färbung des vollen irdischen Glückes zu geben. Das Wogen der Menschen auf den Straßen, besonders um das Palais des Königs und der Königinn, hörte nicht auf; der Empfang derselben in dem Opernhause und Nationaltheater war fröhlichstürmisch; die Stadt war prächtig erleuchtet und die Musik ertönte von allen Seiten. Aber die Wehmuth tönte durch; man hörte sie selbst in dem Gesange des in dem Schauspielhause dicht versammelten Volkes: "Den König segne Gott". Sie wurde auß Neue geweckt durch das in allen Kirchen geseierte Danksest und durch die Speisung der Armen, wozu allein die Kausmannschaft

5000 Thaler zusammen gebracht hatte. Aber in dieser Wehmuth wurde der unsichtbare tiese und seste Grund zu der nachherigen Größe gelegt; die Thränen, die vergossen wurben, befruchteten den in diesen Tagen ausgestreuten guten Samen, und der Berichterstatter sagt ebenso wahr, als schön: "Alles, was geschah, war nicht Form und Sitte, es war vielmehr ein hoher ehrwürdiger Vertrag des Herzens; die mit Thränen säen, werden mit Freuden ernten."

Der König, ruhig, ernst und gesaßt, wenngleich gesmüthlich, doch kein Freund von Gesühlen und Phantasien, sah die Rückehr nach Berlin als einen neuen Zeitabschnitt in der Geschichte des Staats an, und arbeitete, statt über das Verlorene muthlos zu klagen, rüstig und wacker als ein Mann an dem Wiederausbau. Er bezeichnete Seine neue Regierung mit Handlungen der Bohlthätigkeit; Ihm und Seinem Herzen war und blieb theuer das Begnadigungszecht und Er erließ die Strasen, die nur leichte Vergehungen zur Ursache hatten. Alle 1 Jahr oder nur 6 Monate zum Gesängniß Verurtheilten erhielten die Freiheit und Er gab den Armen durch den Magistrat 5000 Thaler.

Er war schmerzhaft durch die jüngste Vergangenheit belehrt, daß es nicht der vornehme Stand allein sei, der den Thron stüge, vielmehr hatten Ihn Viele aus demselben, welche Er mit Ehren, Würden und Gütern geschmückt und beschenket, treulos verlassen. Angenehme Ersahrungen der Pslichttreue und Anhänglichkeit aus den verschiedenen Klassen des Bürgerstandes hatte Er dagegen gemacht. Immer klarer stellte es sich thatsächlich heraus, daß die wahre Stärke des Staates in der Nation, in dem Volke liege, und daß

Zalente, gute Gefinnungen, Baterlandeliebe und Beroismus. nicht ausschließungsweise ein Borzug ber hoberen Stande, fonbern ein Gefchenk ber Natur fei, verliehen ben Butten fo gut, als ben Palaften. Jebe Zeit hat ihr Gutes; aber auch ihre Borurtheile. Ueber biefe und ihre Stagnation war ein Licht aufgegangen, in beffen Strahlen matt und bloß baftanb, was früher in bem falfchen erborgten Schimmer äußerer Borguge geglangt hatte. Das Unalud ber Beit hatte Bieles flar gemacht, bem bis babin Gewohnheit und Bertrauen einen Werth beigelegt hatte, ben es in fich nicht befeffen. Bahres, achtes Befinthum, worauf auch bei allgemeinen Calamitaten au rechnen fei, und bas in ber Probe bestehe, lage tiefer, und konne nicht von Undern empfangen, fondern muffe felbst burch Intelligenz und Sittlichkeit erworben werden. Go liegt es in ber Natur und in jeber gerechten Sache; aber Borurtheile, wenn fie einmal Burgel fchlagen, ziehen fich, gefchutt burch bie Begunftigten, gabe oft von Generation zu Generation burch Sahrhunderte fort, fo daß selbst der Einsichtsvolle ihnen huldiget und fie, verflochten und eingewachsen in die ganze Organisation, nicht angetaftet werben. Ein gewaltiger Stoß zerfprengt bie Fugen und Bequemlichkeiten, in benen man fich bewegte und lebte und wie einem Blinden, so ift und wird Allen, benen geistig ber Staar gestochen ift. Die Zeit, bereichert burch theuer und schmerzhaft eingekaufte Erfahrungen, war eine neue geworben.

Niemand verstand ihre Forderungen besser, Niemand fühlte ihre Tendenz richtiger, Niemand merkte auf ihre Pulse, sie richtig von bloßen vorübergehenden Wallungen untersscheidend, ausmerksamer, als König Friedrich Wilhelm III.

Seine Ahnherren und Borfahren hatten ju ihrer Beit nut bereits Hochgestellten öffentliche Auszeichnungen und Orben verliehen; Er ehrte jeben Stand, wollte also auch in jebem das mabre Chraefühl weden und jedes Berbienst, wo es fich auch fande, anerkennen, bemerklich machen und heransbeben. Er gab ju bem Enbe, eine Erweiterung 8= Urfunde fur die Koniglich Preufischen Orben und Ehrenzeis chen, und sprach laut, daß die ganze Welt es borte, bie mertwurdigen Borte: "Bei bem Berth, welches bas Berbienft jeder Art fur mich und ben Staat bat. will ich es auch allgemein öffentlich ehren, belobnen und ermuntern. Sammtliche Orben. und Ehrenzeichen geben ben Befigern bas Recht, außer ben Amtsverhaltniffen, als bie Erften ihres Ranges und Standes geehrt ju werben. Das Krönungs = und Orbensfest, am jebesmaligen 18ten Januar, nun neu in Form und Bedeutung, wurde baburch ein frommes und frohes Nationalfest, an welchem alle Chrenmänner ber Nation mittelbar und unmittelbar Antheil nahmen, mit ber Ercelleng feiern es ber Burger und Sandwerker burch alle Stanbe. \*)

Tiefer noch legte der König ben Grund zum Wieders aufbau bes zertrümmerten Staates durch Errichtung einer Universität zu Berlin. Es ist merkwürdig und Aufschluß gebend, daß Er das schwere Werk der Reorganisation damit

<sup>\*)</sup> Dies war späterhin noch mehr ber Fall bei bem eisernen Kreuze, welches man auch auf ber Bruft bes Tagelöhners siehet. Er ift ein Chrenmann und vor ihm nimmt man den hut ab.

begann; bie Beit bagu fchien nicht bie rechte gu fein. Alles lag in Bruchftuden chaotisch in- und burcheinander und ber übermuthige Gegner, wie er bas gand und feine Bewohner ausgefogen hatte, brudte fortwährend burch unerschwingliche Contributionen, die er mit unerbittlicher Barte forberte. Die Sache fand barum vielen Wiberstand, ben bie Gegner laut aussprachen. Aber ber Konig ließ sich nicht irre maden. Bie fest in Seinen Grundfaten Er mit Unwillen bie vorgeschlagene Erklärung bes Staatsbanquerotts zurudigewiesen \*), so war Er, unterftugt von einem guten Gewiffen und lebendigen Bertrauen auf Gott, ruhig in Seiner hoffnung; Er mußte, bag alles beil vom Geifte und feiner Bilbung ausgehe, und bag bie geiftige Belt über Die körperliche am Ende ben Sieg davon trage. ehrenvollen Sieg herbeizuführen und dazu die vorbereitenbe Einleitung zu treffen, mar Sein Tagwert; einfichtsvolle, tiefblickenbe Rathgeber ftanben 3hm zur Seite. Gebanken und Gefinnungen lautern, regieren und bestimmen ben Denschen; es kommt nur barauf an, daß diefe Gedanken und Gesinnungen gut find, und hat man dieß erreicht, so ist ber Erfolg gewiß. Nicht burch seine geographische Lage, nicht burch feine physische Größe, nicht burch feine Reichthumer, burch Intelligenz hat der Preußische Staat sich empor-

<sup>\*) &</sup>quot;Ich kann," das sind seine eigenen Worte, "unglücklich sein; aber keine Macht kann mich zwingen, unredlich zu handeln. Unglücklich genug, daß meine Unterthanen so viel gelitten haben. Gott soll mich bewahren, irgend Etwas zu thun, woburch ich sie und ihre milben Stiftungen um das Ihrige bringe. Wenngleich die jehige Zeit bose ist, so kann und wird sie mit Gottes hüfe doch besser werden."

geschwungen. Die verlorene Höhe kann er nur durch Bils dung, burch Religivsität und Kirchlichkeit wieder erlangen. So bachte und handelte in allen Stücken der unvergefiliche Herr, und die Folgezeit hat Seine Maßregeln als zweckmäßige gerechtsertigt.

Der König fand ben besten Ableiter für Seine Schmerzen in ber Thätigkeit und in Bestellung ber Saat fur bie Bukunft. Er war in Seiner Art heiter und gufrieden. Beniger war es die Königinn. Hier tritt Ihre weibliche Natur hervor und macht fich geltenb. So lange Sie in Ronigsberg und Memel gewesen, befand Sie fich in einer Spannung, die alle Kräfte in Unspruch nahm. Nachdem Sie wie-· ber nach Berlin zurudgekehrt war, ließ diese Spannung nach. Sie verglich natürlich Ihre vorige Lage mit Ihrer jetigen, und die Bergangenheit mar glanzenber, als bie Gegenwart; Ihr war zu Muthe, wie einem Bachenden, ber angenehme Eraume gehabt hat und bas Gegentheil von ihnen in ber Birklichkeit findet. Der König, aufmerksam befonders auf Die, welche Ihm über Alles werth und theuer mar, unterließ Nichts, mas Sie aufheitern konnte. Ihr Geburtstag murde als ein Familienfest zutraulich und nachher in bem weißen Saale bes alten Königlichen Schloffes prachtig burch ein Te Deum gefeiert. Aber die trüben Uhnungen, die Sie früher gehabt hatte, kehrten zuritt und mitten in dem Jubel der Sludwunsche fagte Sie zu einer vertrauten Freundinn: "Mir ift es fo, als ware es bas Lettemal, bag ich meinen Geburtstag feiere. 3ch bin bankbar für alle Beweise ber Liebe und Theilnahme; aber ich weiß nicht, wie es mit mir ift, ich kann mich nicht mehr fo freuen, wie fonft".

In biefer Gemuthksstimmung empfing Sie in ber heitie gen Boche aus ben handen Ihres Beichtvaters, bes Probstes Dr. Ribbeck \*), bas heilige Abendmahl. In biefer heiligen Handlung, die in ihrer eblen Einfalt, in ihrer hohen Bedeu-

<sup>\*)</sup> Der Probst und Oberconsistorialrath Dr. Ribbeck war ein sehr würdiger Mann und ein Seiftlicher im vollen Ginne bes Bortes. Schon als Prediger an ber b. Geiftfirche au Magdeburg wurde er fehr gern gehört und mar er als Rebner ebenfo gefchatt, wie als ebler, offener Menich geliebt. Seine Bortrage zeichnen fich burch Orbnung und Rlarheit aus, auch fehlt es ihnen nicht an fanfter Barme; bod ift biefe bem Lichte, bas fie burchbringt, untergeordnet. Seine Predigten, die er früher und fpater berausgab, find ben beften ber bamaligen Beit beizugahlen. Seine Schrift: "Ueber bie Nothwendigfeit und Ruglichfeit ber frommen Sonntagsfeier"; und bie andere : "Ueber Unfterblichteit unb Wiebersehen in einer befferen Belt", behalten ihren Berth. Dit Beifall wurde er auch in Berlin gehört und man mußte fruh zur Kirche geben, wenn man einen Plat gewinnen wollte. Diefe Aufmerksamkeit und Beachtung wäre, als eine verbiente, ihm bis an fein Enbe zu wünschen gewefen; fie lies aber in ben legten Jahren feines Lebens nach. In feinem auf confequenten Grundfaben ruhenben Charakter mar er fest und fich gleich bleibenb, und seine Gravitat, die aber nichts Angenommenes und Affectirtes, hatte, verlief ihn nicht; beshalb war er vorsichtig und behutsam in seinen Mittheilungen und nur gegen Freunde offen-Er und Banftein maren verschiebenartig; aber Beibe ehrlich und aufrichtig, nicht nur als Collegen, innige, marme Freunde, bis an's Ende. Bon Bergnügungen, besonders offentlichen, war er kein Freund; er liebte und suchte die Einsamkeit, und weil er seinen complicirten Beruf liebte, ging Pflicht ihm über Alles, und Arbeit war bei ihm an ber Tagesordnung bis in bie Nacht. Die Königinn liebte und schatte ihn; gern sprach Sie von ihm und nie andere als mit Achtung und Wohlwollen. Seinem Lebensbilbe kann man, wie bem von dem unfterblichen Beza, teine beffere Unterschrift geben, als wenn man ihn Ribbeck venerabilis nennt.

tung, in ihrer frommen Liebe, in ihrer stillen Größe, von Ihr verstanden und gewürdigt wurde, war Sie ganz Ansbacht und Hingabe an den Erlöser. Sie seierte eine Stunde, sür die Swigkeit verlebt, der Sie mehr angehörte, als der Erde, die Sie in ihren Schrecken und Arübsalen kennen gelernt hatte. Ueber dieselbe fühlte Sie sich erhaben; Borgesühle der besseren Welt durchdrangen Ihre Brust und in derseiben bebten die angeregten Saiten noch lange fort. "Wer Sie in diesen heiligen Augenblicken gesehen", sagte der ehrwürdige Ribbeck, "vergist Sie nimmer; der Schimmer der Verklärung umsssoß, alle Ihre edlen Jüge wurden himmlisch, Sie trug ein Unterpfand ewiger Seligkeit in sich."

Inzwischen war Sie nach Potsbam gekommen, wo der König mit der reformirten Gemeinde, nach dem damaligen, noch bestehenden trennenden Unterschiede der Confession, in der Hof= und Garnisonkirche das heil. Abendmahl am Charfreitage, nachdem Er am grünen Donnerstage der Borbeteistung beigewohnt, genossen hatte.

Der Frühling war besonders schön in dem Jahre 1810; sein beledender Anhauch wirkte wohlshätig auch auf den Körper und die Seele der Königinn. Sie sah das Ihr besonders werthe Sans souci wieder; wiewohl gerade in seinen Köumen die Contraste zwischen vormals und jest Sie herührten, so ward Sie doch froher und die vorigen trüben Ahnungen wurden verdrängt von einer süßen Wehmuth, der Sie sich gern hinged. In stiller und fruchtbarer Burückgezogenheit verlebte Sie in dem ehrwürdigen Haine Friedrich's des Großen, in dem zutraulichen Paret, in dem anmuthigen Neuen Garten, und auf der idplischen Psaueninsel, frohe

und heitere Tage, so daß Sie die traurigen Berkörungen ver-Besonders beschäftigte Sie fich viel mit dem feelenvollen, lebensfrohen, schon mehr herangewachsenen Kronprinzen, und ber finnigen, kindlichen Prinzessinn Tochter Charlotte, und ber lebensvollen Prinzeffinn Friederite. In diefer Umgebung gab und nahm Sie Alles, was bie Ratur Großes, ber Beift Tiefes und die Liebe Supes hat. In diesem milben Lichte sonnte fich bamale Alles, mas jum hofe gehörte, und bie ganze Stadt Potsbam wurde feiner verlangerten Anwefen-Auch Referent war von dieser Gunstbezeigung heit froh. nicht ausgeschloffen. \*) Als er Sie jum Erstenmal wiederfah, mar er, wiewohl eine angreifende Beit mit allen ihren Uebeln bazwischen lag, von ber Schönheit, Stattlichkeit und Anmuth der Königinn überrascht. Es lag in Ihrem Wefen eine Hobeit und Burde, die mit Ehrfurcht, und in Ihrem Entgegenkommen eine Freundlichkeit und eine Berzensaute. Sie verficherte, daß Sie seine bie mit Bertrauen erfüllte. Schrift \*\*) mit Erbauung gelesen; vorzüglich habe Ihr die Predigt: "Warum weinte Sefus über Jerufalem? Saben wir Urfache über unfere Stadt zu weinen?" wohlgefallen. Diefe, wie mehrere andere Reden, habe Sie mit Ihren Rinbern gelesen, und Sie fagte viele Stellen aus dem Buche

<sup>\*)</sup> Dabei wird besonders an das erinnert, was Borrede Theil I. Seite XX. über die fatale Nothwendigkeit des Berfassers, von sich selbst hie und da reden zu müssen, gesagt ist. Gern ließ er das weg, wenn es, unmittelbar gegeben und vernommen, nicht zur Charakteristik nothwendig gehörte; doch wird auch nur solches angeführt.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Worte ber Belehrung und bes Troftes, gesprochen in ben Tasgen ber Roth in ber Hof- und Garnisonkirche zu Potsbam. Votsbam bei Horvath. 1808.

mit Rachbruck und bebeutungsvoller Betonung ber, bie Gie vorzüglich angesprochen. Ueber das Unglud ber Beit rebete Sie wie eine erleuchtete Chriftinn, im Glauben an eine gottliche Weltregierung, die beimfuche, um beim zu führen. Ueber verschuldete und unverschuldete Leiden sprach Sie fehr schon, und wie beibe, gut benutt, Beil brachten. Indem Sie fich fo außerte, wurde Nichts von dem ficht = und fublbar, mas zu beschleichen und anzukommen pflegt, wenn berebte Frauen, welche wiffen und fuhlen laffen, daß fie Beift und Ginficht baben, bas Gesprochene auf eine eigene Urt betonen. aller Uffectation mar Sie fern; Sie fprach nicht nach, mas Sie von Andern gebort hatte, Selbstgedachtes und Gelbstempfundenes floß aus Ihrem Innern, und dieß gab Ihren Worten, Ihren Bewegungen und Mienen, ben Gindruck ber Bahrbeit in ber Ihr eigenen eblen Ginfalt. Dan tam mit Ihr in ein Gespräch, und bieses wurde Unterhaltung, bie fich immer wieder anknupfte und wo ein Gedanke den anderen gab. Es war nicht bloß Aufwartung, die Ihr gemacht murbe, es war gang etwas Unberes, als Audienzgeben, es war eine geistige Unnäherung, die Sie gewährte, und wo Sie bas nicht konnte, weil Sie keinen Anklang fand, wußte Sie boch felbst trivialen Dingen Schwung ju geben; nie verließ Sie Ihre Bergensaute. Ihre Menschenliebe kam aus ber Seele und diese Signatur fühlte Jeder.

Mit bem Könige und bem Hofe wohnte Sie bie Sonnund Festtage bem öffentlichen Gottesbienste regelmäßig und mit Andacht bei. Man sah es Ihr an, daß Sie hörte, und Sie verstand die Kunst, recht zu hören; darum sprach Sie so gut. Es war auch während ber Zeit Ihrer Anwesenheit in kirchlicher hinsicht die schöne Zeit, vom Oster- bis zu dem

Pfingftfefte; Bug: und Bettag und himmelfahrtstag lagen bazwischen. Es fehlte also nicht an Beranlaffung, die biefer Beit gehörigen Bahrheiten bes Chriftenthums fo vorzutragen, daß über die Schmerzen und Wehen ber Erbe und bes Unglude bie Bergen ber gläubigen Chriften himmeggerudt und empor zu einer hobern Ordnung ber Dinge bingeführt wurden. Wo nur die verhangnisvollen Begebenheiten ber Zeit leife angebeutet wurden, verstand bie Königinn auch bie gartefte hinweisung und Sie wurde in bem Strome eigener Gebanten und Gefühle mit fortgeführt. Bortrefflich, gebankenreich und eigenthumlich, fprach Gie bernach barüber; bas icone, milbe und erquidenbe Licht ber hoffnung ging in Ihr auf und gerftreute bie bufteren Bolten ber Schwer-Man fab Gie in biefer Zeit, besonbers wenn Gie frisch von der neu belebten Natur zum hellen blauen Simmel aufblickte, ungemein heiter. Riemand merkte bieß fruher und lieber, als ber auf bie Gemuthoftimmung Seiner Luise stets aufmerksame Ronig. Er scherzte mit Ihr und man konnte nichts Barteres, Gefälligeres boren, als die Bisworte von Beiden; Er war gutmuthig, bieber, und verbindlich, - Sie liebevoll, heiter, gewandt, und anmuthig. - Rach einem folden genugreichen Mittag fagte Er innig frob: "Deute ift die Koniginn wieder recht vergnügt gewesen, wie Werbe es bantbar anerkennen, wenn auf Sie sonst war. Ihre Gemuthsftimmung, die fich jum Lugubern hinneigt, erheiternd gewirkt wird. Es ift nun einmal nicht anders. werben wohl wieder beffere Tage kommen."

Wenngleich ber König vorzüglich in bem Schinffe bes Krieges unglücklich war und bie Preußische Armee keinesweges die Erwartungen erfüllte, zu welchen fie berechtigte, vielmehr im Gangen, befonbers in Bielen ihrer Borgefehten und Commandanten, fich unwurdig betragen, fo batte es, befonbers in ben letten Acten, in Preugen boch an einzelnen Thas ten des alten Muthes und der Tapferkeit nicht gefehlt. Kaft alle Truppen hatten folche bewiefen, befonders aber das Reaiment Garbe bu Corps und die Garde-Ulanen Escabron batten fich rühmlich ausgezeichnet. Der König wollte bieß theils anerkennen, theils wieder ben Anfang zu einer neuen und befferen Ordnung der Dinge machen. Die öffentliche firchliche Reier, Die zu bem Ende angeordnet war, follte beweifen, wie gern ber Monarch bie Pflichterfüllung auch ba, wo fie ben beabsichtigten Erfolg nicht gehabt, wenn fie nur als folche treu und brav fich gestaltet, belohne; und so wurde diefe Keier, mas man bamals taum zu hoffen magte, ber weiffagende Anfang und das Borfpiel zu den kunftigen ehrenvollen Acten, die einige Jahre später stattfanben. Eine Zafel. bie ben Namen ber braven Manner nannte, bie in gebachtem Regiment fich ausgezeichnet, war an ber Gruft Friedrich's bes Großen aufgestellt, und wurde nacher, nachbem eine bem Imede ber Feier angemeffene Rebe gehalten, befrangt. Borjuglich hatte fich ber Obrift, jegiger General und Commanbant ber Festung Colberg, von Ledebur, bei biefer Affaire ausgezeichnet. Das Wort und die Idee "Ergebung" war nicht in feiner muthigen Seele, bis bag er, von ber überlegenen feindlichen Macht mit Wunden bedeckt, niedersank, und nicht mehr konnte. Der biefem ungleichen Kampfe zusehenbe, in feiner Rleidung zwar abentheuerliche, aber tapfere Durat be zeugte bem gefangen genommenen, aber nachher wieder frei gegebenen braven Manne feine Sochachtung mit ben Borten: "Batte ber Konig von Preußen nur folche Solbaten gehabt, wie Sie find, fo mare er nicht befiegt und bas Unglud

ware nicht über ihn gekommen". Diese Aeußerung aus bem Munbe bes sonst übermuthigen Feindes hat der gerechte Kösnig nie vergessen, und sie jedesmal wiederholt, wenn davon die Rede war.

Die religiöse militairische Feier machte, als bas hahns geschrei in ber Dämmerung, die einen bessern Tag ankundigte, einen tiesen Eindruck, der dadurch verstärkt wurde, daß die Stadt daran warmen Antheil nahm. Der König sagte: "Wir haben keine Ursache, Feste zu seiern und Te Deum laudamus zu singen; aber doch wollen wir Deo vertrauen, es werde besser werden; denn Recht bleibt doch Recht, wennsgleich unterdrückt, kommt es doch wieder empor."

In dieser Zeit fragte mich die wieder heitere Königinn unerwartet in Gegenwart bes Grafen von Brubl: "Bas und wie benten Gie über bie Erziehung bes Kronpringen?" 3ch wagte es nicht, diefe wichtige Frage fo zu beantworten, baß man damit zufrieden fein konnte; ich hatte barüber aber oft bei meinen Gangen im ernsten Sans souci nachgebacht. Rach erhaltener Erlaubniß fuhr ich fort: "Ein Sauptfehler schiene mir barin zu liegen, bag man ben kunftigen Konig bei ber Erziehung bes Kronprinzen mehr im Auge gehabt, als ben Denfchen. Und boch muffe auf biefen jener gepfropft werben, wenn etwas Rechtes und Ganges baraus merben folle. Niemand laugne, bag ber Konig, wie ber Erfte im gangen gande, fo auch ber Befte fein muffe. Det Beffe könne er aber nur bann sein, wenn er zugleich ber Sbelfte und Sugendhafteste sei. Ronig sei er burch feine Geburt; aber gut werbe er nur vorzüglich burch Muhe und Kampf. Tugend und Tapferkeit maren gleichbebeutenbe Begriffe. Bur Gelbftbeherrschung, moraus bie mahre herrschaft über Undere hervorgehe, gelange man nur burch Mube und Achten auf fich felbft. Unlagen. Käbigkeiten und Talente maren ein Geschenk ber Ratur, die ber Menfch, ber Königs = Sohn nicht anders, als ber bes Niedrigsten im Bolte, mit auf die Belt bringe; Alles tame barauf an, die angeborenen Unlagen zu entwickeln, und bieß sei bas Berk ber Erziehung. Sie, Die allerbeste, konne nicht geben, mas die Natur versagt hatte; mas da mare zu weden, sei ihr Werk und Geschäft. Der kunftige Regent wurde aber burch Richts mehr eingeschläfert, als burch fruh beigebrachte Ibeen von seiner kunftigen Macht, herrschaft und Berrlichkeit. Die Borguge feiner Geburt lerne er früher tennen und üben, als bie Pflichten, die er als Menfch zu lernen und zu erfüllen habe. Dan ifolire ben kunftigen Regenten, und boch folle er fur Alle leben; dieg konne und werde er aber nicht ohne humanitat. Er muffe Menich fein, um menschlich fublen zu konnen. Richts fei baber verkehrter und der mahren Ausbildung und ber funftigen Bestimmung mehr zuwider, als bas Berharren und Bleiben in ber nachsten, angeborenen Sphare. Bier fei Alles bienstfertig, unterthänig, und bereit, ben Willen ju thun; diefer aber muffe gebrochen werben. Niemand tonne gut befehlen, ber nicht zupor zu gehorchen gelernt habe. Dieß lerne aber ber Kronpring in seiner nächsten Umgebung nicht, vielmehr sei er überall, auch schon als Rind, ber Erfte nach bem Ronige; biermit trete Ueberschätzung ein, die balb Sochmuth und Egoismus werbe. Dieß zu verhuten, wurde ich vorschlagen, an bie Directoren ber Gymnafien zu schreiben, um vier ber talentvollsten und reichbegabteften Knaben, ohne Unterfchied ber Geburt und bes Herkommens, in Borfchlag zu bringen, und biefe mit bem Kronprinzen und ben übrigen Königlichen Kinbern erziehen zu laffen, um fruh schon zu lernen und zu begreifen, daß nicht Stand, Rang und Geburt, sondern nur Einficht umd gute Gefinnung dem Menschen den wahren Werth gebe. Diefen, den inneren wahren, unabhängigen Werth, mußte aber der König vor allen Andern haben."

Die Königinn lächelte, indem ich dieß sagte; ich kam badurch aus dem Kuß der Rede, hielt inne, und bemerkte: "ich habe nach meiner Ueberzeugung gesprochen; wenn dieß ungeschickt und tactwidrig geschehen sei, so möge Sie das entschuldigen." "Nein", antwortete die huldvolle Königinn, "ganz und gar nicht. Wenngleich, was Sie sagen, von dem Herkommtichen adweicht, so habe ich doch mit Vergnügen zusgehört. D! ich bitte Sie, sahren Sie sort". "Ich die sertig", antwortete ich, "und wollte nur noch bemerken, daß das große, stille Neue Palais in Sans sousi vorzüglich dazu geeignet sei, eine solche Königliche Erziehungsanstalt anzuslegen."

Nach dieser interessanten Unterredung, die oft durch die geistreichen Bemerkungen der Königinn gewürzt und gehoben wurde, erzählte Sie, "wie der König und Sie oft die Königsberger Schule, wo nach der Pestalozzi'schen Methode von Zeller unterrichtet werde, besucht hätten. Sie wäre überzeugt, daß auf diesem Wege ein selbstdenkendes und kräftiges Geschlecht erzogen würde; darum interessire Sie sich sehr für diese wichtige Sache. Sie sehe es gern, wenn diese Lehrant in alle Preusischen Schulen eingeführt würde, westhald Sie mich ersuche, nach Königsberg zu reifen, — Sie wolle deschalb mit dem Könige sprechen." Statt meiner schulg ich den würdigen, damals bei der Geistlichen und Schulabtheis

lung ber Königlichen Regierung zu Potsdam mit Einficht, Ereue und Erfolg thätigen Ober-Consistorialrath Dr. Ratorp vor, der mehr Cenntnisse im Pädagogischen und mehr Sim für diese Angelegenheit besitze.

Bu bem Unglud, welches ben Staat getroffen, gehorte vorzüglich ber Berluft ber alten treuen Provinzen von ber Elbe an. Die Stadt Magbeburg war ber Königinn vorauglich werth und theuer; gern war Sie bort gewesen, bie Baterlandeliebe und Unhanglichteit feiner wohlhabenben, quten Bewohner hatte Ihrem Bergen wohlgethan, und ftill trauerte Sie, bag bas Alles nun Ihrem Saufe und ganbe nicht mehr angehörte. Dan borte Sie fagen: "Bie einft Die Brittische Koniginn von bem verlorenen Calais, so kann und muß ich von Magbeburg fagen: Wenn man mir bas herr öffnen konnte, so wurde man mit blutigen Bugen ben Ramen Magdeburg barin tefen." Inbem Gie bieß im Tone ber Behmuth sprach, und ber Konig mit einem ernften Geficht, die rechte Sand auf bem Ruden und die linke in ber Wefte, auf - und abging, fant Er fill, ale von Weftphalen und namentlich von ber Graffchaft Mart bie Rebe war. "Es ift merkwurdig", fprach Er, "daß ich aus biefem Lande von ben Unterthanen bie wenigsten, fast gar teine Borftellungen erhalte; Rlagen und Bitten fehr felten; oft mehr aus einer Stadt, die ich nicht nennen mag. In Rirchen = und Schuffachen ift man bort weiter, als in anderen ganbern. Die Gemeinden felbft forgen bafur und es berrfct bort ein befferer firchlicher Sinn, als anberswo. Merfwurbig ift, baß men in ber Grafschaft Mart teine Kiliale bat, und boch

bie Menschen oft Stunden weit zur Kirche geben. Es herrscht ba viel Wohlstand und, was immer damit verbunden ist, eine alte gute Sitte. Es ist mir sehr schmerzhaft, daß ich auch diese, eine der besten Provinzen, verloren habe, um so mehr, ba ich auf ihre vortreffliche Vorstellung ) geantwortet, wie

\*) Diefe Bittschrift verbient es ihres inneren Gehaltes, geistigen und sittlichen wegen, der Bergeffenheit entriffen zu werben. Biele haben dieß herrliche Document der Boltstreue und Liebe noch nicht gelesen; und wo könnte es besser stehen, als in der Charakteristik Dessen, an den es gerichtet war!

"Em. Königlichen Majeftat naben fich voll Chrfurcht und Bertrauen mit uns ber Guberlanbischen Gebirge in ber Grafichaft Mark Bewohner in einer Lage, ber ähnlich, barin sich einft unsere Boreltern an ben großen Churfurften manbten. - Bei einer Wenbung ber Unterhanblungen bes Weftphalifchen Friebens, war, — fo scheint's —, von Abtretungen und Bertauschungen die Rede, welche unser Gebirgsland betreffen sollten. Damals ertheilte ber Unfterbliche unfern barüber befturzten Boreltern (Cleve, ben 31ften Marg 1647) bas ehrenbe Beugnif und bie theure Berficherung: bag bie Ginwohner bes Martischen Guberlandes und beren Borfahren Seiner löblichen Ahnherren, ber Bergoge von Cleve und Grafen von ber Mart, erfte und gehorsamfte Unterthanen seit vielen hundert Jahren gewesen maren. Darum follten fie und ihre Rachtommen von Ihm und Seinen Rachfolgern und zu emigen Beiten, weber abgetreten, noch verwechselt, sondern immer und ju allen Beiten bei Geinem Haufe im Befige ihrer Rechte und Freiheit erhalten werben." Es finb 700 Jahre ber, ba Graf Abolph von Altena, - Ew. Roniglichen Majeftat von mutterlicher Seite Uhnherr - in unfrem Gebirge, auf einem kleinen rauhen Erbtheil, aus ber Nacht ber Zeiten hervortrat. Seitbem haben unsere Berge unter feiner anderen Soheit und herrichaft, als ber Seiner Rachkommenschaft geftanben. Diese warb burch Beisheit, Delbengeift, Gerechtigkeit und Glud im Mittelalter groß und machtia. Unfrer Borfahren Arm und Muth war vor allen anbern babei wirksam. Dafür ift bie, Gtaffchaft Mart bem

fich von selbst versteht, nach ihren Wünschen, welche die meisnigen waren. Die Baterlandsliebe, die in dem angestamms

Saufe Graf Abolph's immer unter allen feinen Befigungen bie liebste gewesen. Es war auf bem Bege zu Thronen, als sein Mannesftamm im letten Cleve'ichen Bergoge erloich. Schmeicheln und Droben suchte bas machtige Deftreich unsere Boreltern vom Blute Graf Abolph's abzulenten. Aber fie wis berftanden und warfen fich frei, kuhn und freudig, bem bamals schwachen Saufe Branbenburg in die Arme; benn es ftammte aus bem angebornen Fürsten-Gefchlecht und war unter allen Bewerbern ber nachfte rechtmäßige Erbe. Schweigenb übergeben wir bie langen und ichrecklichen Drangfale, welche beghalb unser Land von den Spaniern erdulbet hat, und die Ludwig XIV. ihm verursachte, weil es bem großen Churfürsten und feinem Sohn Kriebrich I. geborte. Standhaft übernahmen fie unfere Borfahren für ihr geliebtes Saus Brandenburg, mit bem fie fteben und fallen wollten. Ihr Geift und Sinn ift auf ihre Rachtommen, alle Bewohner ber Graffchaft Mark, vererbt. Sie maren bes Blutes ber Bater nicht werth, bie von benen stammen, welche Rorbbeutschland's Bormauer in ben Romerfriegen waren; nicht werth bes Bobens, ben fie bewohnen, auf bem herrmann geschlagen, gesiegt und die Legionen vertilgt hat, wenn fie nicht bachten und fühlten, wie ihre Bater. -Bir verehren bewundernd die Wege bes Ewigen, ber unsere Boreltern por 2 Jahrhunderten bem Saufe Brandenburg gugeführt bat. Daburch ift unfer gand ein Theil ber Monarchie geworben, die burch eine Derricher = Reibe, wie nie ein Bolt fie hatte, von kleinen Unfangen eine ber erften und ehrwarbigften ber Erbe warb. Bir find nie, wie andere Provingen, von bieser Monarchie getrennt gewesen; find nicht damals zu ihr getommen, wie fie icon groß mar. Bir waren mit die erften und alteften berfelben, von Anfang, und immer in ber ehrenvollsten erhabenen Laufbahn. Bir bfirfen uns gleicher Berbienfte um bas beilige Regentenhaus und um bas beilige Baterland wie irgend ein ebler Theil bes letteren rubmen. Die Sobne unferes Lanbes waren in allen Ariegen bes großen Roten alten Regentenhause Nahrung findet, ift ben Markanern angeboren; sie haben mit ber Muttermilch Liebe und Anhang-

niges an Beiner Seite; fie finb nie von ben Beften im Beere übertroffen worben. Gin großer ehrwürdiger Theil liegt bearaben auf jenen Schlachtfelbern, wo Gr Beine Giege - gros ber als bie, mit benen manches gludverwöhnte Bott prahlt, errungen bat. Dafür ift Breufen's Rubm ber unfrige; baburch haben wir an bes Baterlandes Setbftftanbigteit und Gluckfeligfeit fo gerechten und hohen Anfpruch, ale bie Bewohner ber Sauptftabt beffelben; bie Graffchaft Dart tann und wird fo wenig von ber Monarchie getrennt werben, als eine ber fünf Marten, barin jene liegt. Dit biefer Uebergeugung, an bie wir fo fest wie an unfer Dafein glauben, leben und fterben wir. Für ben größten Theil ber Einwohner ber Grafichaft Mart bebarf es, wie für uns, barüber teine Berficherung. Aber mo find in unfern verhängnisvollen Tagen, - abnitich benen, barin ber große Churfürft zu unseren Boreitern sprach, - nicht Schwache, bie an Dem bange zweifeln, baran man immer freubig festhalten follte! Wie zu ben Beiten bes Weftphalischen Kriebens, fpricht man von großen Beranberungen, bie über Rorbbeutschland unterhandelt werden, von Abtretungen und Bertaus fchungen, bie vorzüglich unfrem Kreife bevorftanben. — Bir find ruhig babei. Wir wiffen, bas Bort, welches ber große Churfurft zu unferen Batern gefprochen bat, gilt ewig; bas tann und wird Reiner feiner erhabenen Rachfolger zurüchnehmen. Am allerwenigken jest, ba auf bem preußischen Throne ein Monarch ift, ber bie Regierungsgrunbfate Stines großen Ahnherrn und bes großen Königs durchaus befolgt; ein Monarch, ber wie Chusfürft Friedrich Wilhelm, bie Graffchaft Mark fennt und liebt; beffen erfte und gehorfamfte Unterthenen gu fein unfer ebelftet Stols und unfer bochftes Glud ift. - Durfen wir ehrfurchts und gutrammgewoll bie Bitte magen: "baf Em. Königliche Majeftat zur Beruhigung Miler, bie unter uns bekümmert find, bas heilige Wort bes großen Churfürften von Renem der Graffchaft Mark verkündigen laffen?"

"Bie bamals, ba es zum erften Dal, vor langer benn an-

ichteit an ben Konig eingesogen, und barum tann man sich auf fie verlaffen. Man soulte fagen, was so ineinander ge-

berthalb Jahrhunderten, in ihr erscholl, ein allgemeiner Dank und Jubel war, eben so groß und vielleicht noch größer wird jeht in ihr Freude sein. Wir ersterben mit tiesster Ehrsucht als Ew. Königliche Majestät allerunterthänigste treu gehorsamste Unterthanen. Die Deputirten der Stände in der Grafschaft Mark.

Wetter in ber Graffchaft Mart."

Auf eine jest noch unerklärbare, nicht aufgehellte Weise kam biese Borftellung nicht zu ben Händen des Königs, und da die muthigen Markaner sie am 18ten Wai desten Jahres wiedersholten, erhietten sie eine ihren Wainschen entsprechende Untwort, worin der König die ehrenvolle Aeußerung Seines unsterblichen Ahnherrn, des großen Chursürsten, zu der Geinigen macht; den treuen Unterthanen die erneuerte Jusage Seiner innigen vertrauungsvollen Liebe giedt, und versichert, das Exteinen Augenblick daran gedacht habe, das Schicksal der Grafschaft Mark von dem Seines Hauses zu trennen.

Der Berfasser bieser herrlichen patriotischen Borftellung ift Iohann Friedr. Möller, Pfarrer zu Elsen in der Grasschaft Mark. Er sah den Siturz seines gelieden Baterlandes, und tief gebeugt starb er baib nachher, den Zten December 1807. In Erinnerung an ihn und seine Berdienste ist ihm auf dem hohen Berge, da, wo er so gern und oft stand, kinnend in die herrlichteit der ausgebreiteten Ratur schauend, dem romantischen Limburg, dem Bergslusse Lenne, und der Brücke gerade gegenkther, ein in das That herabschimmerndes Denkmal errichtet. Wer dort vorliber geht, siehet still, schauet hinauf, und segnet sein Andenken. Ihm ist solgende Gradschrift geseht:

"Auf ben Gebirgen bes Saberlandes nahrte fich fein Geift, an vaterlindifcher Geichichte."

wachsen und Einst ift, konnte und burfte nicht getrennt werben. Unfere Beit ift aber eine gewaltige und gewaltsame und

"Unter bem Strohbache bes Wiebenhofes las Er bie großen Tobten ber Borwelt. Das Leben ber Menichen spiegelte fich vor seinem Geifte."

"Lehrer und Freund war Er feiner Gemeine; Er zeigte ihnen ben Beg bes Lebens mit heiligem Ernfte."

"Den Fall beffen, was Jahrhunberte gehauet hatten, sah sein thranenbes Auge. Seine Seele war voll Arauer, wie bie Seele Offian's."

"Sein Leib fiel in Staub vor Jammer. Aber fein Andenten lebt herrlich in bem Munde feiner Freunde."

. "Ihre Gefprache ehren ben Tobten."

"Benn die Rebel über bie haibe ziehen, wenn bie Binbe braufen burch ben Balb";

"Wenn bie Klamme auf bem Heerbe brennt und bie Racht lange liegt, ehe ber Morgen grauet",

"Dann gebenken fie bes Tobten und genießen bie Luft ber Abranen."

Wer von diesem unvergestlichen Manne, dem Markischen Juftus Möser, mehr zu wissen wünscht, der lese die treffliche, von A. Mallinkrobt, in 2 Theilen, Oortmund 1810, herausgegebene Schrift: "Der Pfarrer von Elsen. Das Interessanteste aus dem Rachlasse 3. F. Möller's" cfr. "Beobachtungen auf einer Reise durch einen Theil von Westwhalen und Holland, S. 250—261, von Dr. A. H. Niemeyer. Halle 1823."

Als geborener Markaner kann ich ber Euft nicht widerftes ben, hier als gehörig einzurücken eine wahre und gelungene

barum weil fie eine unnaturliche ift, tann fie nicht bestehen Gott weiß aber, wie lange fie bauern wird."

Die Berehrung, Liebe und Unhanglichkeit, Die ber Rosnig und Seine Sache in ben gewaltsam abgeriffenen alten

Schliberung ber Grafschast Mark und seiner Bewohner, vorzüglich ber Bauern, um so mehr, ba in berselben auch die Rebe ist von König Friedrich Wilhelm III. Wer dieß schon gelesen, wird es gern hier wiedersinden; wer noch nicht, wird eilen, sich mit der Schrift: "Münchhausen, eine Geschichte in Arabesken von Carl Immermann", bekannt zu machen.

"Nicht sagen kann ich bir, wie wohl mir hier zu Muthe geworben ift in ber Ginfamteit ber Beftphalifchen Sugelebene, wo ich bei Menichen und Bieh feit 8 Tagen einquartirt bin. Und zwar recht eigentlich bei Menichen und Bieh; benn bie Ruhe ftehen mit im Sause zu beiben Seiten bes großen Flure, was gar nichts Unangenehmes ober Unreinliches hat, vielmehr ben Ginbruck patriarchalischer Wirthschaft vermehren hilft. Bor meinem Kenfter rauschen Gichenwipfel, und neben benen bin febe ich auf lange Wiefen und wallende Rornfelber, zwischen benen fich bann weiter wieber ein Gichenkamp mit einem Behöfte erhebt. Denn hier geht es noch zu wie zu Tacitus Beiten. Colunt diversi, ut fons, ut campus, ut nemus placuit. In folden Sofen bat man eine Empfindung frober Rube aller Ginne, wie fie Prachtgarten, Parte und Billen nicht gu erregen vermögen. Denn bas aftethische ganbicaftsgefühl ift fcon ein Product ber Ueberfeinerung, weghalb es benn auch in eigentlich robuften Beiten nie auftritt. Diese halten vielmehr bie Stimmung zur Muttererbe, als zu ber Allernahrerinn, feft; wollen und verlangen nichts' von ihr, als die Gabe des Kelbes, ber Biehweibe, bes Fischteiches, und bes Wilbforftes. Die Weftphalischen Bauernhäuser liegen abgebaut einzeln ba; benn bie Bewohner wollten ftets ihre Birthichaft im Auge behalten. Darum ift auch jeber einzelne hof ein fleiner Staat fur fich,

Provinzen fand, war Ihm und Seinem Sause ein sußer Trost und oft bligten große Hoffnungen burch. Bei jeber Gelegenheit machte sich biese Gesinnung Luft und war oft

rund abgeschloffen, und ber herr barin ift so gut Ronig, als ber Konig auf bem Throne. Dein Birth ift ein alter prachtiger Rerl. Er beißt Doffculge, obgleich er gewiß noch einen andern Ramen hat; denn jener bezieht fich auf den Befig feines Gigenthumes. Ueberall ift bas fo bier ju ganbe; benn ber hof hat einen Ramen. Der Name bes Besiters geht in bem ber Scholle unter (Glebae adscriptus). Daber bas Erbgeborne, Erbadhe und Dauerbare, bes hiefigen Gefchlechts. Das ift ein Boben, ben feit mehr benn taufenb Sahren ein unvermischter Stamm trat und bie Ibee bes unfterblichen Bolfes wehte mir im Rauschen alter Gichen entgegen. Mein hofschulze mag ein Mann von etlichen 60 Jahren sein; boch trägt er ben ftarten großen, Enochigten Rörper noch gang ungebeugt. In bem rothgelben Gefichte ift ber Sonnenbrand ber funfzig Ernten, bie er gemacht hat, abgelagert; die große Rafe fteht wie ein Thurm in biefem Gefichte, und über ben bligenben blauen Augen hangen bie weißen struppigen Braunen, wie ein Strohbach. mabnt mich wie ein Erzvater, ber bem Gotte feiner Bater von unbehauenen Steinen ein Dal aufrichtet und Brandopfer barauf gießt und Del; feine Fullen groß ziehet; fein Rorn fcneibet, und babei über bie Seinigen unumschrankt herrschet und richtet. Rie ift mir eine compactere Mifdung von Chrmurbigem und Berichmistem, von Bernunft und Gigenfinn vorgetommen. Er ift rechter, uralter freier Bauer im gangen Sinne bes Wortes; ich glaube, bag man biefe Art Menfchen nur noch bier finden tann, wo bas zerftreute Wohnen und bie altfachfifche bartnadigteit fern von großen Stabten ben privativen Charakter Germaniens aufrecht erhalten hat. Alle Regierungen und Gewalten find barüber hingestrichen, haben wollen bie Spisen bes Gemachfes abbrechen, aber bie Burgeln nicht ausrotten konnen, benen bann immer wieber frifche Sproglinge entsproffen, wenngleich biese nicht mehr zu Kronen und Bipfeln fich gusammenschließen burften."

(Erfter Ih. S. 158, 182 unb 210).

unvorsichtig in ber Meußerung, woher auch wohl bie Barte, womit ber Frangofische Kaifer verfuhr. Unter vielen rub-

3m 4ten Theile G. 132-133 heißt es:

"Balten wir auch bie herren von ber Schreiberei nicht gang fonderlich in ber Estimation, so schlug uns boch jederzeit bas Berg, wenn wir an ben König bachten. Ja gegenwärtig ichlägt mir mein herz in meinem Leibe, ba ich Geinen Ramen ausspreche. Denn ber König, ber König muß fein, und nicht ein Buchftabe barf abgenommen werben von Seiner Dacht, unb von Seinem Ansehn und von Seiner Majeftat. Es ift ber alleroberfte General, er der allerhöchfte Richter, und der gemeinfcaftliche Bormund. Denn es arriviren mitunter Sachen, in benen man fich nicht felbft helfen tann und nicht zu rathen weiß mit feinen Rachbarn. Da ift es benn Beit, bag man ben Ronig anruft in ber Roth. Aber wie ein orbentlicher Menich ben lieben Gott nicht um jebe Bagatelle belaften mag, als gum Beifpiel, wenn einem ber fleine Finger wehe thut an ber linten Band, fondern wo bie Creatur nicht mehr ein noch aus weiß, ba schreiet fie zu Ihm: also foll ber Konig nicht angefcrien werben um jeben Grofchen, ber mangelt, fonbern in ber rechten Roth allein; aber zu allen übrigen Tagen foll man nur fein Berg erfreuen und erquiden an' bem Ronige. Denn Er ift bas Abbild Gottes auf Erben. Bum Plafir ift uns hauptfachlich ber Ronig gefest und nicht zum bans in allen Gaffen. Aber wo nun ber Beangftete und Bebrangte feinen Rath mehr weiß, da thut er fich aufmachen und ftect Brod und fonftigen Proviant zu fich, und thut viele Tage gehen. Und enblich stellt er sich, an Ort und Stelle, vor bas Schloß und hebt fein Papier in die Bohe, und biefes fiehet ber Ronig und schicket einen Lakaien ober Beibuden, ober mas für Rramerei ober Padage er fonft um fich hat zu feiner Aufwartung, berunter und lagt fich bas Papier bringen, und liefet es und hilft, wenn Er fonft tann. Wenn Er aber nicht hilft, fo ftebet nicht gu helfen, und bas weiß bann ber arme Menfch, geht ftill nach Daufe, und leibet feine Roth wie Schwinbfucht und Abnebmungefrantheit. Sie fagen: Er mache fich nichts aus ben Leuten! - Diefes ift aber eine grobe Luge; Er hat bie Unterthanen renden Beispielen ber Art verdient hier folgende Begebenheit eine Stelle.

In bem burch Berlin marschirenben Großherzoglich Bergischen Regimente befanden sich viele Soldaten aus der Grafsschaft Mark; diese bienten dem mächtigen Unterdrücker gegen ihren Willen und hingen noch mit voller Liebe an dem Kösnige von Preußen, den sie, ob sie Ihn gleich verloren, noch immer den Ihrigen nannten. In Berlin anwesend, wunsschen sie Ihn zu sehen und sie versammelten sich haufenweise

febr gerne, aber Er behalt es nur bei fich, und ein gutes Berg hat Er, wie ein beutscher Potentat haben muß, und ein febr prächtiges. Es ist erstaunlich und eine Verwunderung kommt einen an, wenn man bie Manner, bie bavon miffen, hat ergablen hören, wie Er sich in ber grausamen Roth, als ber Franzose im Lande hausete, so zu sagen das Brod am Munde abgebrochen hat, und hat Geinen Prinzen und Prinzessinnen zu Geburtstagen und Beihnachten nur gang erbarmliche Prafenter gemacht, bloß bamit Er ben armen Unterthanen, bie gang ausgefogen waren, nicht viel tofte. Diefes fegnet Ihm nun ber liebe Gott in Seinen alten Tagen in Fulle, und Er ift wieder in guten Umftanben und gang wohl auf. Gott erhalte Ihn lange babei! Roch neulich hat Er einen armen Menfchen in unserer Nachbarichaft, ben Giner wegen Binfen und Roften mitten im Winter hatte pom hofe herunter subhaftiren laffen . wollen, bas Gelb aus Seiner Tafche gegeben. Wenn er tann, foll Ihm ber es wieber geben, und wenn er nicht kann, fo thut's auch nichts, hat ber Konig gefagt. Defhalb haben wir immer von vielen Geschichten um uns herum nichts wiffen wol- ' len; wir fließen an und ruften und rufen: "Der König foll leben!" 3war habe ich nie von Ihm etwas zu bitten bedurft, und ich gebrauche Ihn nicht zu meines Leibes Nothburft; aber voll Freuden bin ich immer gewesen, Gein Unterthan ju fein; Er ift ein geborner Fürst und mein berg habe ich an Ihm erfrischt all mein Lebtage."

am Arfenal, bem Palais bes Konias gegenüber. 3hm, ber nichts bavon wußte, fiel bieß auf. Nachbem Er es erfahren, ließ Er ihnen fagen, fie mochten mit ihren Rameraben ausammen in's Schloß kommen. Mitten trat ber ftattliche Berr unter fie, und ben treuen gandeskindern fchlug lauter bas Herz, als fie ihren rechtmäßigen Konig faben. geben von Menschen, die es redlich meinten, dantte ber Ronia nun mit beredter Bunge fur bie Beweise treuer Unbanglichkeit; fprach von bem Unglude verhängnigvoller Beit, und ermahnte bie tapfern Markaner, treu ihrem geleifteten Golbateneibe bem neuen Beren gewiffenhaft zu bienen. herrschte eine feierliche Stille in bem Saale und Jeder fah innig und mahr ben Konig an. Seine Rebe, wie Sein ganges Befen, machte einen tiefen, unauslöschlichen Gindruck, und wie Er fich entfernt hatte, konnten vor Ruhrung bie braven Männer nicht sprechen. Die anwesenden Abjutanten rebeten mit ihnen, überreichten Jebem im Namen bes Ronigs ein angemeffenes Geldgeschenk, auch wurden fie von ben umbergehenden Königlichen Lakaien anständig mit Erfrischungen aller Art bebient.

Vorzüglich hat biese gegenseitige Liebe und Anhanglichkeit genährt und erhalten ber Oberpräsident von Westphalen, der wirkliche Geheimrath, Freiherr von Vinde. Eine edle Natur, wie es in dieser Wahrheit, Einsalt und Külle, wenige giebt. Da hier von Westphalen die Rede ist, so stehe hier episodisch, wenngleich nicht ganz sincronistisch, ein kleines Denkmal auf dem noch frischen Grabe des Ehrenmannes, der viele Jahre die belebende Seele dieses Landes war. Schon Niemeyer nannte ihn, auf dem Pädagogium zu Halle gebildet, einen seiner trefslichsten Schüler, und heinrich

Stilling in seiner Biographie, Lehrjahre 5ter Theil (Berlin und Leipzig 1804), fagt Seite 69: "Seit einiger Zeit flubirt (1790) ein junger Kavalier aus Westphalen, von Binde, ju Marburg; er logirt in Stilling's Saufe und speiset auch an seinem Tische; er gebort unter bie trefflichsten Zunglinge, die jemals hier ftubirt haben." Ebelmuth und fittliche Kraft bewies er still und unbemerkt schon in feiner Jugend baburch, bag er mit feinem akabemischen Freunde, beffen Bater ploglich ohne Bermogen gestorben mar, feinen Bechfel theilte, fich einschränkte, und keine Schulden machte. Als Konig Friedrich Wilhelm II. bei feiner Anwesenheit zu Minden ben jungen von Binde, ber fich feine Jugend lange erhielt, ansah und den damaligen Dberpräsidenten, nachherigen Staatsminister von Stein fragte: "Macht man bier Rinder zu Landrathen?" antwortete berfelbe: "Sa, ein Jungling von Jahren, aber ein Mann am Berftanbe"; und bas wurde er immer mehr mit ber Beit und ihrer Erfahrung. Gang Offriesland (bas wir leiber verloren haben) fegnet fein Undenken, bas bes Prafibenten zu Aurich. Er machte mit feinem Freunde, bem Regierungerath Secht, eine Reife nach Spanien, und die veredelte Schafzucht in Preußen, und bann in gang Deutschland, mar bas Refultat biefer Senbung. Bei seinem Aufenthalte in England lernte er bie Verfassung beffelben kennen und feine Schrift barüber fand bei allen Sachkundigen ungetheilten Beifall. Er war ein klarer, benkenber, mehr gut componirenber, als erfinderischer Kopf, und hatte von allen Gegenständen, die im Leben vortommen, eine gesunde, richtige und frische Unficht. Seine amtliche Laufbahn führte ihn in praktische Dinge; boch ruheten fruchtbar und orientirend die Theorien in seiner wissenschaftlichen Bilbung. 3mar hatte er nicht Zeit, Philosophie, Sprachen

und Geschichte, die er liebte, fortzustudiren, aber er erhielt fich mit ben neuesten Erscheinungen auf biefem Gebiete in Bekanntschaft. Er war unermubet thatig, und ba er bie Runft verstand, auch Augenblide zu benuten, fo leiftete er nicht nur unglaublich viel, fondern behielt auch noch Beit für gefellige Berhaltniffe. Ueberall mar er gemefen, teinen erwarteten Besuch unterließ er, und oft erschien er ba, wo man es nicht erwarten burfte; befonbers auf Geschäftereifen, und benen, die er jum Bergnugen machte, mar er ein aufmertfamer Beobachter und lernte bas Unbefannte tennen, um bas Gute wieder anzuwenden. Als Prafident mar er musterhaft; ein thätiger, pflichtliebenber Borgefetter, ging er fammtlichen Mitgliedern des Collegiums, den Sobern wie ben Subalfernen, als ein lehrendes Beispiel voran, und Beber, auch ber Trage, that feine Pflicht; Jeber ftrebte, fein Bohlgefallen zu erhalten; Jeber fürchtete fein Digfallen. Er controlirte fehr aufmerkfam und behielt Alles im Auge. Der kleine unscheinbare Mann mar ernft und ftreng, wenn er auf dem Prafibentenftuhle faß, und er konnte gornig und heftig werden, wenn er Verschleppung und Flunkerei bemerkte. Er hatte, was ein Borgefetter, befonders ein fo hochgestellter, haben muß, Achtung, Berehrung und Furcht. Doch mar Liebe fur ihn bas vorherrschende Gefühl, ba er ebenfo gut als einfichtsvoll mar. Schon mit bem guten Willen war er zufrieden, und felbst im hochsten Grade gutmuthig, mar er gewonnen, wenn er Gutmuthigkeit fab. Bei biefer hatte er unglaubliche Nachficht und Gebulb und blieb fich barin gleich. Immer war er zufrieden, gewöhnlich heiter und ftill, wenn er Rorperschmerzen und Seelenleiden batte. In feinen Sitten und in feiner Lebensweise bochft einfach und schlicht, wurde er, wo es auch sein mochte, nir-

gende lästig. Auf das, mas er ag und trank, achtete er nicht, und er konnte bei ben gewöhnlichsten Speifen ebenfo froh sein, als bei bem uppigften Dable. Er liebte es nicht, lange bei Tische zu sigen, und mas bas heißt, sich gutlich thun, kannte er nicht. In bem reichen Schloffe, welches er in Munfter bewohnte, mar er ein burchgehender Pilger und Gaft. Er hielt fich gern im Freien auf, wo ihm bie Pfeife gut fcmedte, und achtete nicht barauf, ob ber Taback köftlich war, ober nicht. Orben, beren er eine Menge hatte, trug er nur bann, wenn es biplomatifch schicklich war; boch war ihm bas eiferne Rreug, welches feine breite Bruft fcmudte, vorzüglich werth und theuer. Go wie er schien, fo mar er auch, und Etwas scheinen wollen, mas er nicht mar, kannte Nie machte er sich wichtig; er ging einher und ftand ba unscheinbar. Der Frembe war erstaunt, bag ber kleine und bemuthige Mann, ber fich nicht hervordrangte, Aber fab man ihm in's Geficht, ein Dberpräsident mar. in bie klaren, blauen, benkenben Augen; beobachtete man bie gewölbte Stirn, die gefüllten, gutmuthigen, fanft geschloffenen Lippen; horte man ihn fprechen, turg, gebantenreich und einfach, fo murbe ber Menschenkenner balb inne, baß eine große Seele in bem kleinen Korper wohnte. Er wurde oft verkannt, oft nicht gekannt, weil er gern ju Suge reifte und es liebte, vorzuglich bann ben bequemen Beftphälischen blauen Kittel zu tragen. In biefem hat man ihn häufig fur einen Bauer gehalten, und er ließ fich, weil er biefen achtungswerthen, biebern Stand kannte, achtete und liebte, gern bafur halten. Dieß mar nicht Affectation, wozu bie Natur ihm bie Unlage verfagt hatte, sondern mahre Stimmung. Er wies barum bie Zumuthungen und Forberungen nicht zurud; und einmal, im blauen Rittel von

Malen nach Munfter gebend, half er, aufgeforbert von einem Fuhrmanne, ber auf schlechten Wegen fest gefahren mar, burch beschwerliches Beben und Schieben ber Raber. hatte bie achte Popularitat, bie aus bem Bergen und ber mahren Menschenliebe kommt. Er fab in jedem Menschen ben Menschen, und die Kleidung, die er trägt, war ihm, was sie ift, nur die außere Hulle. Wahrheit und Richts als Wahrheit war in Allem bas Biel, bas er fuchte und wollte, und Wahrhaftigkeit die Luft, in der er immer lebte und athmete. Dabei gutmuthig und bieber, pagte er gang zu bem Nationalcharakter ber Westphälinger und verstand namentlich ben Bauer und ben Burger. In ber Regel' find biefe mißtrauisch, befonders gegen Beamte, und ber Meinung, baß man ohne Kniffe mit ihnen nicht fertig werde. Bu bem Dberpräfibenten hatten fie ein unbedingtes Bertrauen, bem es vorzüglich zuzuschreiben ift, bag von Binde so viel Gutes im Lande fliftete, und, feinen Bewohnern lieb und werth, nicht vergeffen werben wirb. Achtung, Liebe und Bertrauen nahmen mit ben vielen Jahren feines Wirkens ju, und er war ftets umlagert mit Leuten aus allen Stanben, Die feinen Rath verlangten; fie befolgten, mas er ihnen aus bem Schate feiner Erfahrung rieth, und befanden fich wohl babei. Er hatte, wiewohl er einen energischen Charafter, besonders in Geschäften, an ben Tag legte, wenig ober gar keine Keinde, da er alle Interessen zu berücksichtigen und zu vereinbaren mußte. Er ftand über jeder Partei und in feiner Natur lag bas Princip ber Berföhnung. Weil an ihm nichts Geschrobenes und Geschminktes und, wie man bort zu fagen pflegt, tein falfches Saar an ihm mar, vielmehr er fich fo hingab und hingeben durfte, wie er war, blieb er fich auch immer gleich. Er war heute, wie gestern, und

weil er immer mahr war, rebete und fühlte, blieb er auch ftets confequent. Sein Stand, Rang und Ginflug, mar auf ben guten Menschen gepfropft, und biefer blickte immer burch. Er wußte nichts von Sochmuth, und mahre mannliche Demuth war in Allem, er mochte stehen vor wem er wollte, fein Eigenthum. Darum machte er, wiewohl er einen garten Zact hatte, und Personen, Beit und Drt richtig unterschied, teinen Unterschied; fo mar es ihm eine Sache, bie fich von felbst verstand, bei regnigtem Better ben Lohnlakaien bei fich in ben verbeckten Bagen zu nehmen. Darum reif'te er gewöhnlich ohne Bebienten und ber Ercelleng fiel es nicht ein, beffer als andere bonette Leute es baben zu wollen. Mit einem fo eblen Menschen läßt fich mohl leben und überall gut fertig werben. Bas mögen erft Frau und Rinber, benen er bas volle und treue Berg hingab, an bem Gatten und Bater gehabt haben! Bas feine Bermandten, Freunde, Collegen, an ihm hatten, wiffen fie; mas bie Armen und Rothleibenben, benen er im Stillen wohlgethan, wird erft jest bekannt werben, ba er vom Schauplat bes Irbifchen abgerufen ift. Dag ein fo vollenbeter Menfch, (foweit als menschliche Unvollkommenheit und Beschranktheit es juläßt) ein Chrift mar, versteht sich von felbst. Wie hatte er in ber Seligkeit und Ewigkeit ber Liebe fein und athmen können, ohne Glauben an ben Ewigen? Wie hatte er umhergeben und Sutes thun konnen, ohne ehrfurchtsvollen Aufblick zu Dem, von bem alle Kraft und Reigung kommt, bie gerade fteile Bahn ftill zu geben, die mit feinen beiligen Außtapfen bezeichnet ift? Aber er machte nie Gerausch mit feiner Frommigkeit; von ihrem fanften und belebenben Unbauche befeelt, erkannte man ihre reifen iconen Früchte an feinem gefunden Lebensbaume. Er mar ein ganzer Mann,

aus einem Guffe und Stude, mannlich in feinem Charakter, kindlich in feinem Gemuthe. Er lebte und wirkte in einer wichtigen Beit und Europäische Schickfale entwickelten fich vor seinen Augen. Mit den geiftreichsten Mannern ftand er in Berbindung und er befaß ihre Achtung und ihr Bertrauen. Der hochselige König Friedrich Wilhem III. erkannte, ehrte und liebte ibn; bes jest regierenden Konigs Majeftat, ebenfo gefinnt, zeichnete ibn bei jeder Gelegenheit aus, und bei feiner häufigen Unwesenheit ju Berlin mar er, wie vor Rurgem noch, ber jedesmalige gern gesehene Tischgenoffe im alten Schloffe und in Sans souci. Im Juni 1845 follte fein 50jähriges Dienstjubilaum gefeiert werben, und fcon murben bie vorbereitenden Unftalten großartig bazu getroffen. Mus jeder Stadt und jedem Dorfe Bestphalens sollten Deputirte in Munfter erscheinen, und die Stande, katholische fowohl als protestantische, legten zusammen in bruberlicher Eintracht eine namhafte große Summe, wovon errichtet werben fann, murdig, eine milbe Unftalt, die den unfterb= lichen Namen, die von Binde'sche, führen foll. Best hat ber himmel fein Jubilaum gefeiert; wir aber, bie wir ihn fo lieb hatten, sehen ihm mit thränenvollen Augen nach.

Es war den zweiten Pfingsttag 1810 als der König und die Königinn, froh und heiter, dem äußeren Anscheine nach gesund, an einem schönen Frühlingstage, in seinem milben Lichte sich sonnend, auf dem großen Plateau vor Sans souci auf und abgehend, in der dort besindlichen Berztiefung die antiquen Büsten der Römischen Kaiser, auf einem hohen Piedestal nach ihrer Eigenthümlichkeit stehend, solche sinnend ansahen, und die Königinn sagte: "Haben sie wohl die Römischen Kaiser darauf angesehen und benjenigen heraus-

gefunden, ber in seiner Physiognomie die meiste Aehnlichkeit mit dem Kaiser Napoleon, dem gewaltigen Mann unserer Zeit, hat?" Der König lächelte bitter; und da ich nicht gleich die Antwort hatte, suhr die Königinn fort: "Kommen Sie mal auf diese Stelle, und sehen die Büste des Kaisers Nero im Prosil an; Sie werden eine frappante Aehnlichkeit mit ihm, dem Wunderbaren, sinden; nur sein Mund und seine Lippen sind weniger geknissen und schöner." Dieß gab Ihr Gelegenheit, über die damaligen Alles umkehrenden Besgebenheiten der Zeit, wovon Ihre Seele so voll war, zu reben, und Sie redete darüber geistvoll mit großer Mäßigung

Unter Anderem sagte Sie: "Det gegenwärtige Buftand ber Dinge ift ein gewaltsamer, durch bas Uebergewicht ber physischen, wenn ich auch zugeben will ber intellectuellen, keinesweges ber moralischen Kräfte, Die babei boch nicht aus ber Acht zu laffen find, — herbeigeführt. Er ift burchaus nicht aus bem Willen und ben Bunfchen ber Nationen und Bolfer hervorgegangen; benn biefe find besiegt und unterjocht, sie find bamit unzufrieden und alle Welt ift es. vermeinte Freiheit, der die Frangofen fich ruhmen, ift im Grunde nur Stlaverei, ber allgemeine Wille wird verschlungen von dem Billen ber Billfur eines Ginzigen, ben ein unersättlicher Chrgeis treibt. Geine herrschaft ift 3mang, ben man nicht fühlen will, weil fie bis jest glücklich ift. Alles ist unnaturlich zusammengepreßt, und darum kann es nicht von Dauer sein; die Natur behauptet ewig ihre Rechte. Man fühlt es heraus, wir find noch nicht fertig, es kommt noch etwas Underes; aber ach! barüber konnen wir fterben." "Er ift eine Buchtruthe in ber Sand Gottes, und wenn biese genug gebraucht ift", feste ich hinzu, "wird biese in's

Feuer geworsen und verbrannt." "Das haben Sie uns an heiliger Stätte aus dem Worte Gottes verkündigt und zur Ergebung und Hoffnung ermuntert. Ihre von Ostern die heute gehaltenen Predigten haben mich erbaut und getröstet. Lassen Sie dieselben drucken und bediciren sie mir; der König, mit dem ich vorher schon gesprochen, ist damit vollkommen zusrieden. \*) Wenn ich von Mecklenburg zurücktomme, lesen Sie uns vor; ich freue mich, den guten Vater und die Heimath wieder zu sehen."

Bald darauf reif'te bie Koniginn bahin ab. Wie Sie in's Medlenburgische fam, murbe Sie wehmuthig und wieber von truben Uhnungen befallen. Als Gie in Furftenberg in ben Schloßhof einfuhr, erblickte Sie alle Ihre Geliebten, auf Sie wartend, Ihr entgegenkommend, und unter Thranen rief Sie: "Uch ba ift mein Bater!" und fank gerührt in feine Urme, an fein Berg. Deffelben Tages, es war ber 25fte Junius 1810, kam Sie am Abend in Strelit an, und fuhr mit bem Berzoge in einem Wagen unter Sulbigungen der Behörden und unter bem fröhlichen Bujauchzen ber Einwohner langfam burch bie angefüllten Strafen. Un ber Schloftreppe ftand die alte 81 jährige Landgräfinn Luife, und die Königinn rief gerührt und freudig: "Die liebe Großmutter!" Die fürstliche Matrone mar ehrmurbig burch ihren milben, frommen Charafter, burch die vielen Erfahrungen, die fie gemacht, burch ihre Sahre; ihr ganges Wefen trug bas fichtbare fanfte Geprage ber weiblichen drift= lichen Ergebung, Die, Der Erbe und ihrer nichtigen Erschei-

<sup>\*)</sup> Der Folge wegen muß bas angeführt werben.

nungen fatt, auf eine höhere Ordnung ber Dinge wartet. \*) Die Königinn verdanket ihr viel; sie hatten sich lange nicht gesehen; es lag viel dazwischen, das fühlten Belde, als sie sich mit Thränen frommer Rührung umarmten.

Als in biefer Umgebung, wo Alles im Hause bes Baters und ber Großmutter innig, warm und zutraulich war, bes andern Tages in dem Kreise der Damen und Herren, die aus der Stadt und dem Lande zur Auswartung gekommen waren, die Königinn erschien, war man von Ihrer Schönheit, Anmuth und Würde überrascht —; man hatte Sie, von so schwerem Unglück gebeugt, niedergeschlagen und verfallen sich gedacht. — Die Sie hier, einige Tage vor Ihren Tode, gesehen und gesprochen, reden mit Entzücken von Ihrer Frische und Heiterkeit. Man glaubte aus zartssinniger Schonung von dem unerhörten Unglück, welches das Königliche Haus und den Staat getrossen, schweigen und diese schonung kon dem Staat getrossen, schweigen und diese schonung kon dem Staat getrossen, schweigen und diese schonigling haus und den Staat getrossen, schweigen und diese schoniginn sing immer mit edlem Selbstbewußtsein davon wieder an, freilich mit Wehmuth, aber auch mit Ergebung,

<sup>\*)</sup> Bei ber weiblichen Ratur wird mehr wie bei ber männlichen ihr innerer Sehalt fühlbar und hervortretend im hohen Alter. Ift der Reiz und die Schönheit der Jugend verschwunden, also dahin, was das andere Geschlecht angenehm und gefällig macht, so kann es nur noch gefallen durch die Schönheit und Parmonie der Seele. Diese macht die Sesichtszüge sanft und mild und die ganze Gestalt und ihre Haltung wohlgefällig. Ohne diese innern Borzüge bleibt nichts sibrig als das alte Beib mit allen seinen Attributen der Häflichkeit. Bon dieser fühlt man sich abgestoßen, von jener sich angezogen. Iene ist verlassen und öbe, diese verehrt und gerne gesehen.

Die Ihr ganges Wefen verklarte, ju reben; Gie fprach mit Faffung und innerer Saltung. Unter Unberem fagte Sie Rrau von Sagmund, welche Ihre Perlen bewunderte: "Ich liebe fie auch fehr und habe fie zurudbehalten, als es barauf ankam, meine Brillanten bingugeben. auch fur mich; benn Perlen bebeuten Thranen, und Thranen habe ich viele geweint. hier auf meinem Bergen ift aber ein köftlicher Schat: bas Bilb bes Königs, bas ahnlichste, welches ich besite. Bon Ihm, bem Stolze und bem Glude meines Lebens, habe ich aber nie mich getrennt, nur ber Tod kann es." Als Er bald barauf felbft gekommen, war Sie gang glucklich, wie man es nur in Familien findet, in welchen ebeliches und hausliches Glud herrscht. Bu Ihrem Bruder fagte Gie: "Lieber George, nun erft bin ich felig!" Sie fprang auf und schrieb an bem baftebenben Schreibpulte auf ein Blattchen:

"Mein lieber Bater!

Ich bin heute fehr gludlich, als Ihre Tochter, und als bie Chefrau bes besten Chemannes.

Neustrelit, ben 28sten Juni 1810.

Luife."

Ein kurzes, aber köftliches Document, das lette, was die Unvergeftliche geschrieben hat, und welches als ein heisligthum bewahrt wird.

Bald nacher suhren Alle nach dem Herzoglichen Schlosse Hohenzierit, gemäß dem Bunsche des Königs, weil Er hier ungestörter die Freude und Ruhe des stillen Landlebens genießen konnte. Mit Seiner Gemahlinn dachte Er nach Berslin zurückzukehren; da sich aber die Königinn unwohl befand und am Katarrh und starken Husten litt, so reiste Er, nichts

Boses ahnend, allein ab. Die Krankheit nahm aber zu. und Sie wurde bebenklich leibend, doch mit voller Geiftesgegenwart. Freundlich und liebevoll, wie immer, wurde Sie nur burch bie Nachricht von bem Unwohlsein des Königs betrübt; boch verwandelte sich Ihre Traurigkeit in Freude und Dank, als Sie von Ihm felbst einen gartlichen Brief Diesen las Sie wieder und wieder, und legte ihn als ein Rleinod auf Ihr Herz. Ein anberer Brief von Ihrer Tochter Charlotte, der jetigen Raiferinn von Rußland, geschrieben von ihr an ihrem Geburtstage, ben 13ten Juli, und ber voll von findlicher Dankharkeit und Liebe und ben innigsten Bunichen mar, erfüllte bie gartliche Mutter mit Dank und Freude, und Sie fprach: "Wie bin ich boch fo gludlich, bag ich folche Briefe erhalte!" Ihre Gebanken waren babeim bei ben Ihrigen, und Sie fprach am Liebsten von dem Kronprinzen und Ihren übrigen Kindern; jeden Tag tam Nachricht von Charlottenburg und in Sehnsucht empfing Sie biefe Briefe. Wenn es, bei ber zu biefer Beit geschenen ungludlichen und verhängnißvollen Begebenbeit, ber Reuersbrunft in Paris, bag die edle Kurftinn Pauline von Schwarzenberg einen mutterlich fconen, aber fcredlichen Tob fand, Sie tief betrübte, fo erheiterte Sie bie Theilnahme ber edlen Kaiserinn von Destreich und die Hoffnung, sie balb zu sehen. Doch die Krankheit der Koniginn wurde schlimmer und es kamen hinzu schmerzhafte Bruft-Der König, von Allem täglich benachrichtigt, fchickte ben 16ten Juli (Sufeland mar grabe auf einer Reise nach Holland) ben Geheimrath Seim \*) und ben General-

<sup>\*)</sup> Chriftoph Lubwig Dr. Beim, Koniglich Preufischer Geheimrath,

Chirurgus Gorte nach Sobenzierit und Beibe waren mit bem bortigen Leibargt Sieronimy in ber Behandlung ber

als theoretifcher Argt bekannt, war als praktifcher glücklich, und als Menich originell. Gefchast und geliebt vom großen Publicum in Berlin, vom Konige und Seinem Saufe an bis ju bem Geringen berab, wirb fein Anbenten in Segen bleiben und er fteht mit bufeland in biefer Beziehung auf berfelben Linie, wenngleich in gang anderer Art. Bom frühen Morgen bis jum fpaten Abend unermubet thatig, immer bereit, Jebem, ber ihn barum bat, uneigennubig auch bem Mermften, ben er vielmehr noch unterftuste, zu helfen, - erreichte er ein hobes Alter. Es ericbien in Berlin 1823 in 2ter Auflage feine Biographie, psychologisch treffend, historisch wahr, und schön geschrieben von Refler, G. D. F. R. und Prafident gu Urneberg. Ich erinnere mich nicht, folgenbe Charakterzüge, beren Bahrheit ich verburgen tann, und bie hufeland gern mittheilte, gelesen zu haben. Beim mar ein geborener Argt; als folder hatte er einen richtigen, icharfen Blick, er burchschauete ben ganzen Menfchen und viele Krankheiten erkannte er richtig ichon burch ben Geruch und er überschauete mit feinen gefunden, frohlichen Sinnen jebesmal ben vorliegenben Buftand mit allen feinen Somptomen. Ginft wurde er ju einem Burger gerufen, ben, an ber Mundelemme leibend, ichon die Merzte aufgegeben hat= Beim, ber aufmertfam ben Rranten betrachtet, fragte bie Chefrau: "ob ihr Mann vor turger ober langerer Beit fich verwundet hatte?" Die Frau antwortete: "Das ich nicht muste! Dach fallt mir eben ein, bag er, bei einer Schmiebe porfibergebend, in einen Rabnagel getreten und fich ben Plattfuß verwundet bat; boch mar bieß balb burch ein aufgelegtes Pflafter gebeilt." Beim, nachbem er ben guß befeben, fcnitt alsbald in die Rreuz und Quere hinein, fo bas Blut erfolgte. Es mahrte nicht lange, fo tonnte ber Patient wieber ben Munb öffnen umb beim ftellte ihn gludlich wieber her. Go wurde er ber Bohlthater vieler Taufenbe. Es ift unbegreiflich, wie er in einer fo weitläufigen Stadt 60-80 Krankenbefuche beftreiten tonnte; aber ihm, immer heiter, ging Alles, mas er vorhatte, flugs von Statten. Man fah ihn ebenfo vergnügt

Kranken ganz einverstanden. Sie war in den besten Handen und Richts wurde verfüumt. Der alte Bater bewohnte

in bie Butten ber Armen kriechen, als in bie Palafte ber Reichen geben. Darum war er auch ber Liebling bes Boltes. Einmal zu Pferbe fich burch bichte Saufen brangenb und einer Mumination zusehend, verwandelte fich ber laut geworbene Unwille über ben unbequemen tecten Reiter, ben man ichon vom Pferbe rei-Ben wollte, in ein jubelndes Gefchrei, fobalb man ben Bater Beim erkannte. Darum, weil er im Bolte und fur baffelbe lebte, hatte er in feinem gangen Gein und Befen etwas Freies und Laconisches, mas ihn, bem bie Jovialität zur anbern Ratur geworben, auch bann nicht verließ, werm er mit ben bobern und höchften Stanben umging. Er war Leibargt ber Pringeffinn Amalie, ber Koniginn ber Rieberlanbe, bes Churfürften von Beffen, mabrend ihrer Unwefenheit zu Berlin, und . ber Pringeffinn Ferbinand. Diefe bobe Frau hatte einen vortrefflichen, biebern, gutmuthigen Charatter; fie und ihr hof hatten aber noch bie Färbung von Friedrich bem Großen, ber alle Leute Er nannte. Es fiel folgenbe charafteriffrenbe Scene vor. Die Pringeffinn fibt in einem prachtigen Aubienzfadle in einem Sopha und befieht durch ein Bergrößerungeglas von ber Fußfole bis zum Scheitel ben geforberten, vorgelaffenen und eingeführten Beim. "Tret Er naber!" fpricht fie; und fahrt bann fort: "Ich hore von Seiner Gefchicklichfeit und von Seiner gro-Ben und glücklichen Praris fehr viel Rühmliches. barum entschloffen, Ihn zu meinem Leibarzt zu ernennen; und solches habe ich Ihm fund thun wollen." "Ew. Königlichen boheit bante ich fur Ihr Bertrauen; aber bie Ehre, Ihr Leibargt gu fein, kann ich nur unter Bebingungen annehmen." fagt Beim nach feiner Gewohnheit in einem heitern genialen Zone. Lachend fagt bie Pringeffinn: "Bebingungen? Die hat mir in meinem gangen Leben noch Riemanb gemacht." "Nicht?" antwortet heim scherzend, "bann ift es hohe Beit, baß Sie bas lernen!" "Run," erwiebert fie, "ich bin neugierig, biefe Bebingungen tennen gu lernen; lag Er horen!" "Die erfte ift," antwortet Beim humoriftifc, "bas Em. Konigliche hoheit mich nicht Er nennen; bas ift nicht mehr an ber

den Flügel bes Schlosses, wo die geliebte Tochter schwer frank lag; die ehrwürdige betagte Großmutter ging besorgt

Zeit; ber König thut das nicht; selbst meinen Bedienten nenne ich nicht Er. Die zweite Bedingung ist, daß Sie mich dann nicht, wie soeben geschehen, so lange antichambriren lassen; ich habe teine Zeit zu verlieren, ber längste Tag wird mir stets zu turz. Die dritte ist, daß Ew. Königliche Hoheit mir nicht so nach den Füßen sehen; ich kann nicht en escarpins, sondern nur in Stieseln und im bequemen Oberrod kommen. Die vierte ist, daß Sie nicht verlangen, ich soll zu Ihnen zuerst kommen; ich komme nach Beschaffenheit der Krankheit, nach kage der Strassen und Hage ker Etwassen und Hage der Strassen und Hage ker Die fünste ist, daß Sie mich nicht zu lange aushalten und nicht von mir verlangen, ich soll mit Ihnen von der wetterwendischen Politik und von Stadtneuigkeiten schwaßen; dazu habe ich keine Zeit. Endlich die sechste, daß Sie mich, weil Sie eine Königliche Hoheit sind, Königlich honoriren."

Beibe lachten herzlich, und er war in biefem Berhaltniffe bis zum Schluffe beffelben gern gesehen, geachtet und geliebt.

Beim, ber viel weggab, aber auch viel einnahm, hatte eine große Summe an ein Danblungehaus, welches banquerott machte, verloren. Dufeland bezeigte ihm einige Tage nachher feine Theilnahme. "Es ist mir nicht lieb," antwortete er, "baf Gie mich baran erinnern; ich habe es Gottlob unter ben Küßen." "Wie haben Sie bas gemacht?" "So wie ich es zu machen pflege, wenn ich mir felbft nicht helfen tann. Und bas konnte ich hier nicht. Ich konnte bie fatale Sache gar nicht vergeffen, ich bachte Zag und Racht baran. Das schone Gelb, fo mubiam erworben, nun auf einmal verloren! Berflucht! felbft meine armen unschulbigen Kranken litten barunter; benn ich war immer zerftreut. Auch zu hause hatte ich feine Freube mehr; meine gute Frau, fonft immer fo beiter, ließ felbft bei Tifche, wo ber Menfch boch fich erholen foll, ben Ropf bangen; wir fagen ftumm und verbrieflich gegeneinander über und unfere sonft fröhlichen Rinder faben uns fcuditern an. Go konnte und burfte es nicht bleiben, bas fühlte ich wohl. Das fchone Gelb war einmal weg, und mit ihm hatten wir verloren bas erfte Gut bes Lebens, bie Bufriebenheit. Ich arhin und her; die geliebte Schwester, die Prinzessinn Solms, nachherige Königinn von Hannover, pflegte und wartete zartlich ausmerksam auf jede Bewegung; und die Aerzte stan-

mes Erbenwurm, unfabig aus biefer Roth herauszutommen, nahm meine Buflucht zum Allmächtigen. Ich eilte auf mein Schlafzimmer, schloß die Thur hinter mir zu, und bat auf meinen Anieen recht inbrunftig, daß mir Rraft und Muth, Freubigfeit und Rube wieber gegeben murben. Da mar es mir, als wenn ber liebe Gott erschienen; und er sprach zu mir: "bu bift eines armen Predigers Cohn, und ich habe bich gefegnet in beinem Berufe, wie in beinem Baufe, fo bag bu ein gemachter Mann bift. Gine Reihe von Jahren habe ich bich fpielen laffen mit bem Gelbe, bas bu nun verloren haft. Run Beim, sei kein bummer Junge, und hore auf zu plinseln; sonft komme ich bir noch ganz anbers. Ich habe bie Schlüffel zu allen Gelbkaften und tann bir ben Berluft hinlanglich erfegen. Da= rum fei wieber guten Muthe und gieb mir beine Sand barauf, bağ bu wieber fröhlich beinem Berufe leben willft." Das habe ich versprochen; Weib und Rinber find auch wieder beiter, ich habe es wieder vergeffen, es ift unter ben Rugen, und bin nun wieber vergnügt in meinem Gott. Das thut und vermag ein Bebet, wenn es ernftlich ift; und nun laffen Gie uns von etmas Anberem fprechen !"

Der ehrliche, fromme, gemüthliche heim hatte nicht Zeit, krank zu werden, und wurde, immer thätig, sehr alt. Sein Zubiläum seierte ganz Berlin, von den allerhöchsten und höchsten Ständen an, dis herad zu den Straßenjungen, und währte Tage. Unaushörlich in Unregung, war er endlich erschöpft, und befahl, daß Alles im hause skille sein sollte. Um Abend spät kam eine undemittelte Bürgersfrau, die ihn zu ihrem sehr kranken Kinde rusen wollte. Abgewiesen, drang, bekannt mit der Localität, sie in daß Schlafzimmer von heim, der die weinende und lärmende Frau unhöslich abwies. — Alles ist wieder still geworden und die Geheimräthinn sagt: "Lieder heim, wie ist es mit Dir? Du wirsst Dich ja im Bette hin und her!" "Ich kann," antwortet er, "nicht schlafen; es ist doch ein eigen

ben beobachtend am Bette. Die Königinn mar ruhig, frei, ftill, und fur alle Liebe, die man Ihr erwies, dankbar. Auch nicht einen Augenblick verlor Sie ben inneren Busammenhang in Ihrem Bewußtsein; Sie fah klar in Alles binein, mas um Sie ber vorging. In ftillen Augenblicken erhob Sie Ihre Seele in der Liebe der Andacht, und Sie lag ba wie ein Engel. Lieberverse, die Sie in ber Jugend auswendig gelernt hatte, fagte Sie ber; wenn die Grofmutter Sie an Ihre Rindheit erinnerte, wurde Gie wehmuthig-heis ter und Sie bachte mit Rührung Ihrer fruh vollendeten Mutter. Dieß mar befonders bei schlaflosen Nachten ber Rall. Sie wollte, daß Ihre Umgebung fich zu Bette lege; Sie war um Andere mehr beforgt, als um fich felbft. Unbefangenheit, Die der Grundzug Ihrer ichonen Seele mar, blieb Ihr eigenthumlich, so daß Sie mit Allen, die fich Ihr naheten, heiter und freundlich redete. Diefe Unbefangenheit verließ Sie felbst bann nicht, wenn die Bruftframpfe baufiger eintraten, mahrend welcher Gie mehrmals rief: "Luft — Luft!" Kaum war bieß vorüber, so trat Ihr Zustand ber heitern Ruhe wieder ein, und auch nicht die leifeste Spur von Ungebuld und Laune blieb zurud. Die gartlich beforgte Schwester, Die nicht von Ihrem Bette wich und in Ihrer Behandlung fehr aufmerkfam war, fragte Sie: "Haft Du viele Schmerzen, liebe Luife?" und Sie antwortete mit einem freundlichen Ungefichte: "Uch nein! aber ich bin febr

Ding mit bem Gewiffen! ich muß hin." Er klingelt und vergist alle Mübigkeit, eilend zum Kranken, den er glücklich wiesber herstellt. — Er hatte den gemüthlichen Sinn, der das öffentsliche und häusliche Glück dis an's Ende rein genießet.

matt, und in den bösen Krämpsen ist mir so, als hörte ich auf, zu lebest." Dann fragte Sie wieder, mit Sehnsucht den Zag erwartend: "Kommt er bald? Wie spät ist es? Wird es warm werden?" Und als Sie hörte, daß der himmel voller Wolken sei, erwiederte Sie: "Ich wünsche einen kühlen Zag; mir ist immer so heiß!" Als Sie wieder hestige Brustkrämpse gehabt, sagte Sie zum Geheimrath Heim: "Wenn ich in denselben einmal ausbleiben sollte! meine Beklemmung ist groß. Es wäre doch hart, wenn ich sterben sollte — der König und die Kinder!"

Es war ber verhängnifvolle, unglückliche 19te Juli, als der König nach durchfahrener Nacht Morgens 4 Uhr in Hobenzierit mit dem Kronpringen und dem Pringen Bilhelm ankam. Es mar ein trüber, regnigter Morgen, ber gang Bu Seiner Gemuthöftimmung pafte; benn auf Seine erfte Frage: "Wie geht's hier?" hatte Er von den Aerzten Die traurige, zermalmende Antwort erhalten: "daß, lichem Unfeben nach, keine hoffnung mehr vorhanden fei." Er war ftill und in fich gekehrt; ein tiefer Schmerz brudte fich in Seinem Gefichte und in Seiner gangen Saltung aus. Go trat Er an bas Sterhebette ber vorbereiteten Königinn. Biffend, wie es mit Ihr ftand, umarmte er Sie mit Wehmuth und Bittern, und konnte vor Trou-Das mar Gie an bem feften, ruriafeit nicht reben. higen Manne nicht gewohnt; so hatte Sie Ihn im schweren Unglude nicht gesehen, Er, ber Starke, zitterte und zagte. "Lieber Freund," fagte Sie ju Ihm, "mas bift Du so traurig? ift es benn so gefahrtich mit mir?" Seine Berficherung: "Er fei nur fo bewegt, weil Er Gie leiden febe," beruhigte Gie wieder, um fo mehr, da Er hingufette: "Gott-

lob, daß ich bier bin!" Freudenthranen brachen aus den "Wie bift Du gekommen?" fragte Augen der Königinn. Sie. "In ber gelben Chaife." "Doch nicht in bem offenen Bagen, mit Deinem Fieber?" "Ja, in bem offenen!" erwieberte ber Konig. "Wer ift mitgekommen?" fragte Sie weiter. Und ber Bater antwortete: "Frit und Bilbelm." "Uch Gott, welche Freude!" fagte Sie innigst gerührt. Der König, wohl wiffend und sehend, wo es hinaus wollte, und voll von Schmers, den Er nicht unterbruden konnte, entfernte fich, unter dem Borgeben, bie Gohne ju holen. Babrend Er mit benfelben beschäftigt war im Schloffe, fagte inzwischen zu ber Ihr allein gelaffenen Kammerfrau bie Koniginn: "Ich habe mir fo viele Freude von der Ankunft meines Mannes versprochen, und ich freue mich berglich. daß Er hier ift; aber Seine Erscheinung hat mich erschüttert; Seine Umarmung mar fo heftig; fo fturmifc, als wollte Er mir Lebewohl fagen, als fei es das lette, - als mußte ich gang gewiß fterben."

Balb darauf seufzte Sie tief, und sagte: "Was ist boch alle irdische Größe! man nennt mich eine Königinn, und ich fühle mich so ohnmächtig, daß ich keinen Arm rühren kann."

Jest traten ber Kronprinz und Prinz Wilhelm herein, und Sie rief bei ihrem Aublick wiederholentlich aus: "Mein Frit! Mein Wilhelm!" Die tief gerührten edlen Söhne weinten am Bette ber sterbenden Mutter. Diese unterhielt sich mit ihnen, so viel Ihr leidender Zustand in der Nähe des Todes es gestattete; sah sie lange mit mutterlichen Blicken an und fragte nach diesem und jenem. Nachdem diese eine Zeit lang gedauert, traten wiederum Brustkrämpse, hestiger noch,

ein und die Königlichen Gobne entfernten fich, nachdem fie bie Mutter noch einmal gefüßt. Der Konig blieb; Er fab Seine Luife unverwandt an, umarmite Sie, und hielt bann Ihre Sand, die andere Ihre geliebte Schwester, Die Pringesfinn Golms. Die Bruftframpfe wurden heftiger und heftiger; boch mit ruhiger und ftarter Stimme fagte bie Roniginn: "Ach, fur mich ift nur Rube im Tobe!" Der lette Rampf begann, - bie Sterbenbe rief: "Berr Jefus! furge meine Leiben!" Gie bog ben Kopf fanft gurud, feufzte tief, und schloß für immer die Augen. Es war bald 9 Uhr Morgens den 19ten Juli 1810. Der König faß da in fich felbst und in Schmerz verfunten; bann fant Er auf und kußte die gebrochenen Augen, die 3hm fo oft Freude, Rube und Frieden in's Berg gelächelt hatten. Als ein Mann und Christ stand Er ba, ber, wenn er bem gerechten Schmerze fich bingiebt, boch bas Bewustsein nicht verliert. Still und schweigend führte Er Seine Gohne an bas Todtenbett ber nun verewigten Mutter, und voll von kindlicher Traurigkeit knieten fie nieber. Der Konig ging ab und ju und fehrte immer wieber zu Geiner geliebten Luife zurud fah Sie an, und Seelenschmerz zudte um Seinen Mund. Eine ehrfurchtsvolle Stille herrschte rings umber: ba lag bie Tobte - Ihr Ungeficht bedte ber Frieden ber befferen Belt, zu der Sie eingegangen war, und auf Ihrer blaffen Stirn glanzte ber Schimmer ber Berklarung, beren Sie theilhaftig geworben.

Der frühe, ungeahnete Tob ber Königinn machte einen tiefen, erschütternben Eindruck; er war bei ber allgemeinen Achtung, welche Sie gehabt, eine Europäische Weltbegebenheit, und Alle, welche Sie persönlich gekannt, waren tief betrübt.

Das ganze Land war voll Trauer und die Todtengloden hallten durch Städte und Dörfer. Stiller und ernster wurden die Gemuther, da von allen Kanzeln die Simme ertonte:

"Rach so vielen und bittern Prüfungen ist ein neues und betrübendes Unglud über uns gekommen, ba es bem allweifen Beherrscher ber Belt gefallen hat, über bas Leben unferer allverehrten und innigst geliebten Koniginn zu gebieten und durch Ihr am 19ten biefes Monats Vormittags um 9 Uhr nach einer vierzehntägigen heftigen Bruftfrantheit im 35sten Jahre Ihres Alters erfolgtes Absterben Seine Dajeftat, unfern allertheuersten Ronig, Gein Konigliches Saus, und alle getreuen Unterthanen in die tiefste Trauer und schmerzlichste Wehmuth zu verfegen. Der harte Schlag, ber uns getroffen bat, gerreißt unfere Bergen und rechtfertiget unfere bange Befturzung, unfere Thranen und unfere Rlagen; aber es ift unfere Pflicht, uns in Demuth zu beugen unter die allgewaltige Hand, die uns verwundet, und anjubeten bie Rathschluffe bes Ewigen. Gebeiliget werbe unfer Schmerz burch ben Glauben, bag boch gut fei, mas uns boje scheint, und burch ben Gebanten an die Gludfe ligkeit unferer fruhvollendeten Koniginn, Die nun die Fruchte Ihrer frommen Eugend, Ihrer Leutseligkeit und einer gepruften Gebulb in einem befferen Leben genießt. Biel, viel war bes Segens, ber uns burch Ihre feltene Gute von Gott geworden ift; wie konnte je verlofchen in unferen Gemuthern Die Dankbarkeit fur Ihre landesmutterliche Treue und Liebe und für bas erhabene Beispiel, bas Sie uns hinterlaffen Sie hat ausgekampft Ihren irbischen Rampf und eine bessere Krone ist Ihr geworden, als die irdische, die Sie fo wurdig getragen hat. Moge Troft von Gott milbern ben unaussprechlichen Schmerz unseres tief gebeugten Monarchen, daß Er auch in biefer harten Prufung ben Billen der Borfebung ehre, und unverzagt fortfabre, Geines hoben Berufes mahrzunehmen und mit gleicher Gute Sein treues Bolf zu beberrschen! Der Segen ber verewigten Königinn fomme in reichem Dage über Ihren Erfigeborenen, unfern theuersten Kronpringen. Sein Berz hing mit gerechter Bartlichkeit an ber vortrefflichen Mutter, die er beweint; es empfinde nun auch die Beruhigung bes Glaubens an Gott, und es bleibe wurdig ber Bartlichkeit, mit ber er geliebt worden ift. An allen theuren Kindern ber Bollendeten verherrliche fich bie gottliche Gute, baß fie gum Trofte bes Ronigs und jum Segen bes Baterlandes fich ausbilden mogen in allen fürftlichen und driftlichen Tugenben, bamit fie erneuern ben kommenden Geschlechtern bas Borbild ber Seelengroße und Seelengute, bas fie vor Augen gehabt haben. Wir bitten ben Allgutigen, daß er allen hoben Bermandten und Angehörigen unferer entschlafenen Königinn ein Gott des Trostes sein wolle, in kindlicher Unterwerfung unter seinen beiligen Billen. Dogen ihre Ehranen fließen und die große Hoffnung des Christenthums linbern ihre Schmerzen. Un unser Aller Seelen aber beilige ber himmlifche Bater biefe neue, tief fchmerzende Erfahrung von der Unficherheit des Erbischen, damit wir mit großem Ernst nach den unvergänglichen und allein sicheren Gütern tracten mogen." \*)

<sup>&</sup>quot;) Richt bloß im Lande wurde bas Gebachtniß ber verewigten Königinn, sonbern auch in ben Provinzen gefeiert, die sonst zur Preufischen Krone gehört hatten, aber nach bem unguid-

Der barte Schlag war geschehen, und er fehlte nur noch, um bas Unglud ju vollenden. Daffelbe hatte ber Ranig mit ftarker Seele ertragen, ohne ju erliegen; jest batte Er auch verloren Diejenige, Die alles Leid ftandhaft und liebevall mit Ihm getragen; bie Ihn verstand; mit Ihm in allen Dingen übereinftimmte; die Er über Alles liebte, bie Ihm unentbehrlich war. Wenn Er als Konig große Trubfal: gehabt und als folder die traurigsten Erfahrungen gemacht hatte, fo war Er jest als Menfc von ber empfindlichften Seite angegriffen. Das liebevolle, treue Berg, in welches Er fouft bas Seinige ergoffen, mar gebrochen, allein ftand Er ba, verlaffen follte Er ein Leben fortfeten, bas Ihm nach schlaflosen Nächten jeden Morgen neue Sorgen brachte. Der Anblick Seiner Kinder hielt die tiefge schlagene Wunde offen; die jungsten hatten die weggenommene Mutter nicht mal gefannt! Die Geschäfte ber Regierung hatten wenig Angenehmes; von allen Seiten fah Er fich gedrangt, mit einem fiegreichen, übermutbigen, liftigen Keinde hatte Er es zu thun, und taufend Bitten der Ihm gebliebenen, ausgesogenen Unterthanen tonnte Er zu Seinem Schmerze nicht erfüllen. Der Leichtfinn weiß fich in folchen Fallen zu belfen; er vergißt, was nicht zu anbern ift, und sucht und findet in finnlichen Genuffen Aufheiterung und Berftreuung. Friedrich Wilhelm III. war aber nicht leicht= finnig, vielmehr hatte Er von Natur die Unlage jum Trubfinn und Sein Ernft ging oft in buftere Laune über. Gine andere Gefahr brobete Ihm; die Gefahr, ben milben, tro-

lichen Tilfiter Frieden abgetreten waren. Man that bieß mit einer Freihelt und Shrwurbigkeit bes Bolksichmerzes, ben man micht verbieten konnte, und nicht zu verbieten wagte:

stenden Glauben an eine weise und gutige Borfehung zu verlieren, und mit flieren Bliden Seine beispiellose ungludliche Führung als ein unerbittliches blindes Schickfal (Ka= tum) in's trube Auge ju faffen. Er war reblicher Abfichten und reiner Menschenliebe fich bewußt; Geinem Glauben an fittliche Beltordnung brobete jest bie Berfuchung, auch an foldem Schiffbruch ju leiben, und fich als ein vom Unglud Berfolgter anzusehen. Golder Gefahr mar Er fcon oft nahe gewesen; wenn Er fie gludlich jurudgewiesen hatte, so kehrte fie jedoch neu wieder zurud. Er hatte oft fehr bunkle Stunden. Eine folche mar es, als Er über ben von ben Aerzten angekundigten Tob ber Koniginn troftlos war, und Er ber alten Großmutter berfelben, auf die beruhigende Bemerkung: "Gott fei allmächtig, bei ihm kein Ding unmöglich, er konne noch Sulfe fenden, wenn alle menschliche aufgehört" bie bittere Untwort gab: "Benn Sie nicht mein mare, fo murbe Sie leben; aber eben weil Sie meine Frau ift, darum ftirbt Sie gewiß!" - Und Sie ftarb, und Er ftand verlaffen da.

Die Borte, welche Sie zulett geschrieben:

"Mein lieber Bater, ich bin heute fehr gludlich, benn ich bin ja Ihre Tochter und die Chefrau bes besten Mannes.

Neuftrelit, ben 28sten Juni 1810.

Luife."

bewahrte ber König wie ein Heiligthum. Als Er bald barauf bavon mit bem Geheimrath heim sprach und bieser sich biese Worte ausbat, antwortete ber König: "Nein! was bie Unvergeßliche zum Lettenmal geschrieben, gebe ich nicht aus ben händen; es bleibt mir als mein schönstes Erbe; aber

ich will es Ihnen abschreiben." Und ber König stellte fich an's Pult, schrieb, und gab bann bas Betenntniß an Heim-

In biesem Zeitpunkte sprach Er viel von der Pradeflinationslehre Calvin's und meinte, "es läge viel Wahres darin. Die Freiheit des Menschen sei zweiselhaft; offendar hinge er in seinem Thun und Lassen von eintretenden Umständen ab. Umstände, die nicht in seiner Gewalt wären und die geschickt würden, bestimmten ihn, und mußten ihn bestimmen, zu handeln."

"Mithin ware er in benselben nicht frei, er thue und musse thun, was das Schicksal wolle." Finster blickte der König in das Seinige, und weil Er von demselbigen sestge-halten wurde, und Er sich auch nicht losteißen konnte und wollte, reihete sich eine trübe Borstellung an die andere und versenkte Ihn in ein Meer von Bekummernissen und Iweiseln. Dieß war um so schlimmer, da Er sich in sich selbst verschloß, gar nicht über Seinen Schmerz mit Andern sprack, über denselben absichtlich brütete und nach Seiner Neigung ihn nährte. Als Er einmal darauf ausmerksam gemacht und bemerkt wurde: "daß dadurch dem Unglück Ihor und Thüre geöffnet würden," antwortete Er: "Kür mich giebt es kein Unglück mehr; mich hat das größte getrossen; dagegen sind alle anderen, die noch kommen können, ein wahres Nichts."

Damit, war Er in eine Abspannung und Gleichgültige teit (Apathie) gesunken, die sich gehen ließ und in der nur noch die letzten Funken der Lebenslust glimmten. An Nichts hatte Er mehr Freude; wenn man das Erheiternde Ihm vorshielt, so lächelte Er bitter. Er ging still vor sich hin, suchte

bie Einfamkeit, festgehalten vom Lebensschmerz, ben Er in fich verschloß und über ben Er mit Reinem fprach. biefer Zeit (1810) mar es, wo Er etwas Scheues und Misanthropisches batte; Sein Geficht anderte fich, Die Buge beffelben befamen etwas Markirtes, und unter ben Augen wurden Furchen fichtbar. Er hatte etwas Infichgefehrtes, welthes eine zuweilen furchtbare Geiftesabwesenheit bezeichnete. \*) Der König Kant bamit auf einem bebenklichen Benbepunkte Seines Lebens und ber Mensch in Ihm mußte gehalten werben, wenn ber Regent oben bleiben follte; benn Beibes war bei Ihm nach Seiner ganzen individuellen Natur ibentisch. Mit ber Neigung jum Leben entsprang in Ihm bas Gefühl ber Pflicht, und mit biefem auch bie Luft und die Kraft zum Regieren. Beides war in Ihm geftort und getrübt; Er mar irre geworben nun vollenbs, ba bie Stuge zerbrochen mar in dem Tobe der holdfeligen Krau, die Seine Seele über Alles liebte. Er konnte nicht getroftet werben mit Dingen, Gegenständen und Sachen, in benen Er vorber, als es noch gut ging, Freude und Genug gefunden

<sup>\*)</sup> Die Sprache, besonders die Deutsche, enthält, als Organ des Innern, zur Bezeichnung des Gemüthözustandes, die wahre Psychologie und die echte Lebensphilosophie. Die Proposition ver ist bezeichnend, drückt treffend die unmitteldare Beziehung aus, und führt sicher zur Analogie. So sagt man z. B. um das heradgedommene auszudrücken: verkommen, verirren, verderben, versinken u. s. w. So auch verzweiseln, in den Zweiseln sich verlieren, sich darin so einzuspinnen, daß man nicht wieder herauskommen kann. In der lateinischen Sprache wird es durch desperare treffend ausgedrückt; denn der Lebenssatte verzweiselt darum, weil er alle hoffnung: es werde in ihm besser werden, ausgiebt, und mit der hoffnung das Leben von sich stöft.

hatte. Rur bas Bermanbte folieft fich an bas Bermanbte an, und es ift teine Empfanglichkeit ba, bas heterogene in sich aufzunehmen. Dieses wird abgestoßen und ifolirt; nur bas Sympathetische verschmilgt fich. Deghalb ift nicht fur alle Ungludlichen baffelbe ein Beilmittel. Der Beraubte und Berlaffene kann fich nicht belfen und troften womit Unbere es wollen, fonbern womit er es fann. Es zeigt fich besonders hier die belebende Rraft der Bahrheit: in ihr liegt allein die Radicalhulfe, alles Undere, wie es auch fcheinen mag, ift nur ein Palliativmittel. Diese ziehen freilich oft einen Zauberfreis; aber ift biefer burchlaufen und feine Birtung verblagt, fo tritt eine Leere ein, bie bas Gefühl bes Unglude in einsamen Stunden nur noch mehr jum Bewußtfein bringt. Es tommt nicht darauf an, ben Schmerz ju bampfen und ihm burch Berftreuung Ableiter ju geben, fonbern barauf, ihn in feinen Quellen grundlich zu beilen und bamit ben getrubten Sinn wieber zu erheitern. biefem Bege nur konnte bem Konige geholfen werben, wenn ber Ernft, ber Ihm von Ratur ichon eigen mar, wieber ein milber und flarer werben follte. Gein innerer Lebenshimmel war von bufteren Bolfen umhüllt und die Lebenssonne mußte mit ihren erleuchtenben und erwarmenben Strablen wieder burchbrechen. Das wirkliche Leben kommt mit feinen gefchickten Ereigniffen babei ju Gulfe; aber vom Menfchen hängt es jedesmal ab, ob er fich will helfen laffen, und er fein Berg nicht absichtlich hartnädig verfchließt. Ift bie Lichtfeite untergegangen, fo ift boch wenigstens bas Undenten baran übrig geblieben und bie Bergangenheit, in ber es einft gut und hell und warm war, lieb und theuer. Durch bie Bergangenheit fand man naturlich, ohne bag man ihn angstlich suchte, ben Weg gum Bergen bes Königs, ba die Gegenwart und Bukunft für Ihn allen Reiz verloren hatten. Die Sympathie, im wörtlichen und geistigen Sinne, war es, die dem trauernden Könige den ersten Trost gewährte.

Nicht nur Seine nächste Umgebung und Sein Ihm noch übrig gebliebenes Land, gang Deutschland, ja ganz Europa hallte wieder von Rlagen über ben fo frühen Tod ber iconen und vortrefflichen Koniginn. Man wußte, in welcher glücklichen und zufriedenen Ehe bas hohe Königspaar miteinander gelebt hatte, auf eine Urt und Beife, wie man es nur noch in Privatfamilien, aber fast noch nie auf Thronen gesehen. Das bofe Beisviel, mas ber Frangofische und fo mancher andere Sof in biefer Beziehung gegeben, fand in ben höhern und bann balb auch in ben baran arenzenden Ständen Nachfolge; bofe Beifpiele verbarben gute Sitten! Mit bem Frangösischen Worte "Maitreffe" erhielt man die bofe Sache; die Ibee ber Beiligkeit ber Che verlor fich immer mehr, und Biele vertauschten ben beilfamen moralischen Zwang, ober bie Bucht, welche sie auferlegt, mit bem Maitriffren, ber Beherrschung eines Rebsweibes, bas als Gattinn galt, ober, was noch schlimmer war, bie rechtmäßige verdrängte. Dieß war durch das bose Beispiel der Herrscher so allgemein geworben, bag man nichts Anftößiges darin mehr fand, vielmehr dieß zum guten Ton der vornehmen Belt rechnete. Die unschulbsvolle, tugenbhafte Che bes Königs und ber Königinn, die auch im Ungluck nicht aufgehört hatten, unter großen Ginschränkungen häuslich zu bleiben, sah man mit Recht als ein Duster für Alle an, und man ergählte in der gangen Belt die ruhrendften Geschichten bavon. Diefe Che war burch ben Tob getrennt und die allgemein verehrte Königinn, eine Mutter von

6 Kinbern, mar im Baterhause, in ber Bluthe Ihres Lebens, driftlich gestorben; dieß erregte eine allgemeine Theilnahme und man sprach bavon überall; in allen in = und ausländischen Blättern war davon die Rede. Die Art und Beife, wie ber König den Tod Seiner geliebten Gemahlinn betrauerte und Ihr Andenken ehrte, hatte etwas so Bahres, herzliches und Ansprechenbes, bag Alle Ihn als einen Märtyrer ansahen und Ihn als einen rechten Chemann Daburch entstand eine allgemeine Sympathie für Ihn, und mit dieser Sympathie, Liebe und Zuneigung. Keiner, auch felbst ber Leichtfinnige widersprach nicht, und alle Jungfrauen und Braute, Frauen und Wittwen fprachen laut. Bu den interessanten Merkwürdigkeiten Geines Lebens gehört unstreitig, daß der, besonders vom Jahre 1806, vielfach Getabelte von bem weiblichen Gefchlechte von nun an nur gelobt und gepriesen wurde. \*)

Er war damals erft 40 Jahre alt, ein schöner Mann, stattlich in Seiner ganzen Haltung, und Sein ganzes Besfen und Benehmen, an sich schon interessant, wurde noch

Denn es erlaubt ift, hier eine freilich in einer ganz anderen Gegend liegende Parallele anzuführen, so gehört es zu ben Merkwürdigkeiten des Lebens Jesu, daß in der heiligen Geschichte viel von den herben Urtheilen und von den Berfolgungen seiner Gegner, wohin vorzüglich die Pharisaer gehören, die nicht eher ruheten, dis sie ihn an's Kreuz gedracht hatten, die Rede ist; nie aber von der Lieblosigkeit und Härte, die gegen ihn das weibliche Geschlecht sich schuldig gemacht hätte; selbst bose Weiber nicht, deren es gewislich auch damals viele gab und deren giftige, viel schwahende Jungen zu allen Zeiten eine Hauptrolle gespielt haben. Aber wohl theilt die heis

interessanter durch den schwermuthigen Ernst, der über Sein Wesen ausgegossen war. "Das ist noch ein Mann," bieß es allgemein, "der seine Frau liebt, ehrt und ihr Bild in seiner Seele mit einer Treue und Ausdauer sesthält, wie es unter Millionen selten ist!" Dieß Bild, das angenehmste und zugleich das musterhafteste schon im Leben, wurde nun vollends nach dem Tode vergöttert (apotheosirt) und man dachte es sich nur im Lichtglanze der Berklärung. Die düsstere Trauerscene am Sterbebette der christlichen Königinn, in welcher der König, in Schmerz versunken, Ihre Hand hält, und von den Söhnen der Kronprinz und der Prinz Wilhelm in kindlicher trauernder Liebe niederknien, wurde überall mit Theilnahme betrachtet und man sah das Bild nur mit Wehmuth an. In mancherlei Gestalten eirculirte Ihr Ab-

lige Schrift im Gegentheil viele Beispiele ber Berehrung und Liebe mit, die bem Beiligen von bem andern Gefchlechte gezollt wurben. Mutter brachten ihm bas Liebste, mas fie hatten, ihre Rinber, bamit er fie nur anrühre und fegne. Mitten im Bolte ertonte laut bie weibliche Stimme: "Selig ift ber Leib, ber Dich getragen; felig bie Bruft, bie Dich getrantet hat." Im Gebrange mar eine Rrante bamit zufrieben, bag fie nur in feiner Rahe fich befand, glaubend, bag ichon biefe ihr helfen tonne. Gine weibliche Derfon fprach von ihm mit Bewunderung, wenngleich fie unangenehme Wahrheiten gebort hatte. Eine Anbere musch feine Kuße mit wohlriechenbem Dele und trodnete fie mit ihren haaren. Die Frau bes Richters Pilatus ließ biefen marnen, bag er nichts zu ichaffen haben moge mit bem Gerechten; fie habe viel gelitten feinetwegen im Traume. Und bie Töchter Jerusalem's folgten ihm, wie er zur Areuzigung abgeführt murbe, und weinten laut. - Roch heute ift bas weibliche Gefchlecht, varzüglich bie Mütter, ber Berb bes Chriftenthums in ber chriftlichen Rirche. Und bas wird es bleiben. Das Chriftenthum ift kindlich in feinen Mitteln und 3meden.

bild mit einem Sternenkrange; man fand es in allen Saufern ber Bornehmen und Geringen, felbst in Bauerhütten, geschmudt mit Immortellen, oder mit Bergismeinnichtblumchen. Ihr früher Tod war und blieb die Gefchichte bes Tages; man fprach überall von Ihr, wie von einer Beiligen. Diese Berehrung und Liebe trug bas Bolt auf ben Konig über; und ba fie von Wehmuth burchdrungen war, brang sie um fo tiefer. bat es einen Berricher gegeben, der mitten im Unglud bei Allen und überall so viel Mitgefühl fand, und beffen so wurdig war, als Friedrich Wilhelm III. Diefe Theilnahme, bie Ihm ungefucht überall entgegen tam, that Seinem trauernden Bergen wohl und fohnte Ihn mit den Menfchen, an welche Er ben Glauben zu verlieren auf dem bedenklichen Punkte ftand, wieder aus. In diefer Theilnahme richtete Er fich zuerst wieder auf und Seine Sympathie mar bas garte, verwandte, feste Band, das Ihn aus bem oben Bustande der Isolirung wieder in Berbindung mit der Belt brachte. Der Anklang, ben Er zwischen ihr und fich fand, gab Seiner stillen Trauer Nahrung; aber keine misanthropifche, fondern eine gefunde und ftartende. Der Schmerz verlor allmählich immer mehr bie melancholische Beimischung. wurde ein benkender, ruhiger und ergebener. Er felbst blieb und hat Ihn nie verlaffen; aber er wurde ein wurdiger und driftlicher. Seine Wirkung ist es vorzuglich, die Ihm die Stimmung bes Gemuthes und die Richtung bes Lebens gab. worin die Welt Ihn kennen gelernt, geliebt und bewundert hat. Der fruhe Tob Seiner Gemahlinn, mit ber Er gludlich lebte und die Er über Alles liebte und nicht vergeffen konnte, fette Seinem gangen Befen einen Dampfer auf, der Seiner Dent = und Empfindungsweise ben Ton gab, in welchem Er überall bas Reinmenschliche gleich bei

jeber Sache heraussühlte und hervorhob. Dieß beweist Als les, was Er zu Ihrem Andenken gethan, genehmigt, verworsen und veranstaltet hat. Dessen ist sehr Bieles, und bas Bichtigste davon, weil es Ihn charakterister, verdient hier eine Stelle.

"Bas wird nun," fragte Er, "aus den Predigten, die Sie von Oftern bis Pfingsten in Gegenwart der Königinn gehalten und von denen Sie wollte, daß sie gedruckt würben? Ich wünsche, daß Sie daran irgend Etwas knüpsen, wodurch das Andenken der Berewigten geehrt und erhalten wird. Eine milde Stiftung etwa, am Liebsten sür das Bolk, oder worin sich doch die Bolksstimmung ausspricht. Mir schwebt so Etwas, nur noch unbestimmt, vor; aber der Art muß es sein. Denken Sie darüber nach und überreischen mir Ihre Vorschläge, die ich, wenn sie meinen Beifall haben, gern unterstügen werde."

Wohl erkannte und fühlte ich, daß dieß eine schwierige Ausgabe sei. Die verewigte Königinn stand mit Recht in der öffentlichen Meinung so hoch und geachtet da; Ihr Ansbenken sollte geehrt und erhalten werden, mithin mußte dieß auf eine angemessene, würdige Weise geschehen. Dieß durch einige unbedeutende Predigten, zu benen sich schon der herrsschende Geschmack nicht hinneigte, zu bewirken, war eine bedenkliche, compromittirende Sache. Ich legte also das Werk so kleine war dugen habend, mit dem tröstenden Gedanken: daß Gott auch das Kleine segnen könne. Getrost überreichte ich dem Könige einen Plan, nach welchem in einer milden Stiftung ein wehmuthsvolles Tobtenopser den Manen der früh Vols

lendeten an Ihrem Todestage, jedesmal den 19ten Juli Morgens um 9 Uhr, in der Art in der Garnisonkirche gebracht werden sollte, daß, in dankbarer Erinnerung an die erste und glücklichste Ehe, 3 Brautpaare getraut würden. Diese Paare sollten gewählt werden von dem der Stistung vorgesetzen Familienrathe auß dem untern Stande; die Bräute Solche, welche bei Einer Herrschaft treu und rechtschaften mehrere Jahre gedient hätten. Ein jedes Brautpaar sollte auß dem Fonds, welcher durch Herausgabe der genannten Predigten, die auf Subscription zu 1 Ahlr. 20 Sgr. herausgegeben werden sollten, sich gebildet, zur häuslichen Einrichtung 100 Thaler als Ausstatung erhalten, u. s. f. Der König billigte diese Idee; das vaterländische Publikum nahm sie wohlgefällig auf, und so entstand daß "Luisendenkmal" zu Potsdam. \*) Alle Jahre wird daß Anseussendenkmal" zu Potsdam. \*)

<sup>\*)</sup> Die milbe Stiftung besteht feit bem Jahre 1811 in Gegen; cfr. bie Stiftungeichrift: "Die Gebachtniffeier ber verewigten Roniginn Luise von Preugen." Es wurde auf 4197 Eremplare ein Rapital von 8148 Thaler subscribirt. Die Anzahl ber Theilnehmer und bie Summe murbe großer noch gewesen fein, wenn Raifer Napoleon in ben eroberten und abgetretenen Preußis schen ganbern bie Theilnahme baran nicht, als eine ftrafbare Unhänglichkeit an's Alte, verboten hatte. Späterhin murbe burch bas Bermachtniß bes eblen Generals von Rockerit und bann burch bie binguftromenbe Menge ber wieber frei geworbenen, gu ihrem vorigen Buftanbe gurudtehrenden Preugischen Provingen, von ber Elbe an bis zum Rhein bin, ber öfonomische Buftanb ber milben Stiftung fehr verbeffert, fo bag burch ihr ficher untergebrachtes Bermögen von 15,700 Thalern 6 tugenbhafte unbemittelte Brautpaare alle Jahre ausgeffattet werben konnen. Alles Gute in ber Belt wird burch gute Menschen in bas wirkliche Leben erft eingeführt, und fo ift bie belebenbe Seele ber

benken ber Seligen kirchlich und häuslich feierlich erneuert; und dieß Andenken veraltet nicht, da es das Leben in sich selber hat, und mit Wohlthaten verbunden ist, die in ihren Gebern und Empfängern immer wieder neu werden und bleiben. Dem Könige war diese auß der Liebe des Bolkes hervorsgegangene Stiftung vorzüglich werth. Er interessirte sich für ihr Bestehen fortwährend perfönlich und ernannte zur Protectorinn derselben Seine Tochter, die Prinzessinn Charslotte, jehige Kaiserinn von Rußland, und dann die Prinzzessinn Friedrich der Niederlande, Luise.

Von größerer Bebeutung, von weiterem Umfange und schwerer in der Erhaltung ist die milde Stiftung in Berlin, die unter dem Namen die "Luisenstiftung" bekannt ist. Sie sollte, ihrer ersten Bestimmung nach, eine Erziehungsanstalt für kunftige Erzieherinnen, also eine Schule für die Bersedlung des weiblichen Geschlechts sein, dessen Muster und Krone im Lande die verewigte Königinn Luise war. Man kann die Ankundigung dieser Anstalt in dem Schmerze, der

milben Stiftung ber ihr vorgesetze Familienrath, ber, neben seinen 8 permanenten Mitgliebern und seinen wechselnben 4 anerkannt würdigen Männern und ebensoviel würdigen Frauen, burch das Collegium der Stadtverordneten gewählt und ernannt wird. Dadurch ist Luisen's Denkmal eine Angelegenheit der Stadt geworden, die das öffentliche Vertrauen gewonnen hat. Es ist eine Ehre, ausgestattet zu werden, die um so grösfer ist, je Mehre sich um bieselbe bewerden, und als nur 6 Brautpaare der Ausstatung theilhaftig werden können. Darum hat die Stiftung auf den öffentlichen Seist der Stadt während den 34 Jahren ihres Bestehens wohlthätig eingewirkt, und wird so, will's Gott, ferner wirken.

sie geboren hat, nicht ohne Rührung und Theilnahme lesen. Der König interessirte sich lebhast für die Errichtung vieser wichtigen Stiftung; das vaterländische Publikum nahm lebhasten, thätigen Antheil; aber man hatte die ganze Idee zu großartig angelegt, so daß sie nur zum Theil unter Beschränkungen zu Stande kam. So wie sie ist, als Erzieshungsanstalt, bestand und besteht sie in Segen; die erhabene Protectorinn derselben ist Ihre Majestät die Königinn.

Bon einem geringen Umfange, aber gemuthlich und jum Bergen fprechend, ift bas in bem Stabtchen Granfee jum Andenken an die verewigte Koniginn errichtete Denk-Daffelbige kam fehr balb zu Stande, auf ben Borfolag bes Sohnes bes unfterblichen Generals von Biethen, bes Landraths vom Ruppin'ichen Kreife, Grafen von Biethen. Die Pyramibe mit einer paffenben Inschrift, mit Blumen bepflanzt in ihren nächsten Raumen, umgeben von einem fcugenben Gitter, fleht auf berfelben Stelle, mo auf bem Trauerwege von Sobenzierit bis nach Berlin in ber Nacht die bewachte Leiche der entschlafenen Königinn ftand, und man kann biefem einfachen Denkmale fich nicht naben, ohne ernft und bewegt zu werben. Den 19ten Oftober 1811 murbe es feierlich eingeweihet. Das Städtchen war von ben De putirten und ber aus naben und entfernten Gegenden berbei geströmten Menge angefüllt; ber von bes Ronigs Majeftat abgefandte wurdige General von Minutoli war mit feinem erhabenen Bögling, bem Königlichen Prinzen Carl, \*) zugegen.

<sup>\*)</sup> Des anbern Tages hatte ber Canbrath von Biethen feine Roniglice hoheit ben Pringen Carl mit feiner Umgebung nach

Bei ber seierlichen Einweihung herrschte die Stille ber Ansbacht in der versammelten Menge. Sie sang mit entblößetem haupte ein in die Klage über die Entrissene eingehendes Lied, bessen Eindruck durch ein von dem Ortes Dberprediger hartmann gesprochenes salbungsvolles Gebet verstärkt wurde. Der zu dieser Feier abgeschickte Referent hielt folgende Rede:

"Ein ganz eigenes, mächtiges Gefühl ergreift und hebt bas herz, wenn wir auf unserm Wege vor ein Denkmal hintreten, bas in ebler Einfalt und stiller Größe an ben Ramen und die Berdienste eines ausgezeichnet eblen und vorzüglichen Menschen erinnert. — Die Stelle, wo es steht, bunkt uns ein heiliger Ort; in seiner Nähe wird es ernst und stille in unserer Seele; bei'm Anschauen desselben dränzgen sich die Gedanken; wir stimmen ein in die Gefühle der Berehrung, Dankbarkeit und Liebe, die es errichteten; die Bergangenheit geht unsern sinnenden Blicken lehrreich vorzüber; was bleibet und verschwindet, wird uns anschaulicher;

Buftrau zum Mittagsessen eingelaben. Es wurde im Saale gespeist, dessen Bande bie ausdrucksvollen Bildnisse bes grossen Generals, seiner Offiziere, und der Husaren, die unter seinem Commando im siebenjährigen Kriege durch Tapserkeit sich ausgezeichnet, zierten. Bei dem dem Könige gebrachten Toaste wurden Kanonen abgeseuert; der heftige Knall kam ganz unerwartet, so daß die meisten Gäste erschraken. Auf die Acuserung des herrn von Ziethen: "Richt wahr, Eure Königliche Hoheit erschrecken nicht vor Kanonen?" antwortete rushig, mit voller Gegenwart des Geistes, der damals 11jährige Preußische Prinz, unter Hinzeigung auf die Helben seiner großen Uhnherren: "Am Wenigsten in einer solchen Gesellsschaft!" Gine Untwort, eines Hohenzollern würdig.

heilige Borfate heben die volle Bruft, und in uns gekehrt geben wir weiter unsere Strafe."

"Bohl dem Lande, das Denkmäler, dem wahren Berdienst geweihet, als ein Heiligthum sie schützend, mit frommer Liebe in seinem Schoße trägt! Sie sind in der Geschichte eines Bolkes hellglänzende Punkte und bedeutungsvolle Symbole; sie sind die stillen, aber beredten Zeugen der
öffentlichen Achtung, welche der ausgezeichneten Tugend gebühret; sie sind ernste Erinnerer und freundliche Wecker, das
Gemeine zu verschmähen und nach dem Großen zu ringen;
sie eine heilige Stätte, bei der noch der späteste Enkel mit
Ehrsucht verweilt."

"Zwar die, welche, da sie noch unter den Sterblichen wandelten, mit göttlichem Sinne das Leben faßten, seine Bedeutung verstanden, und seine Ausgaben würdig und treu lösten, bedürsen kein Denkmal von Menschen erbauet: das, was sie glaubten, liebten, hofften, wirkten und sesthielten, liegt in einer höhern, unsichtbaren Gegend, wo ganz anders gewürdigt, geurtheilt und vergolten wird. Aus dem Unsichtbaren ihre Kräfte und Schätze holend, entzogen sie sich hier schon mit ihren heiligsten Gefühlen und reinsten Handlungen dem Sichtbaren; — und wie könnte die Erde noch vergeleten, wenn der Himmel schon mit ewiger Krone vergolten hat?"

"Aber steht ein schwer errungenes, mit Wurde behauptetes und unter harten Prüfungen erprobtes Berdienst durch den Tod vollendet in seiner Größe und Reinheit der Welt vor Augen, dann verlangt die Achtung, die man ihm schuldig ist, eine öffentliche Anerkennung und Hulbigung, und je ebler ein Bolk ist, je mehr es mit heiliger Liebe an Bater-land, König und Verfassung hängt, je tiefer es den Schmerz fühlt, ein ausgezeichnetes Mitglied aus seiner Mitte verloren zu haben, um so stärker wird das Verlangen, das Andenken desselben zu verewigen, und dieses, sei es nun in einem Denkmal, oder in einer Stiftung, als ein heiliges Vermächteniß der Nachwelt zu überliefern."

"Allgemein, tief und zart liegt in der Menschenbruft bas Beburfniß, aus bem biefer Ginn, welcher bas Berbienft vollendeter Gerechten ehrt, mit seiner That bervorgeht. Welcher Sohn, welche Tochter, wunschet nicht bas Anbenten bes verewigten Baters, ber heimgegangenen Mutter, bei fich, bei ihren Kindern und Enkeln, ju erhalten? - Mit biefen an ber hand gehen fie im flummen Schmerze zu ihrem Grabe, und es ift, als flöffen ruhiger ihre Thranen, als wurde sanfter ber brennende Schmerz blutenber Bunden, wenn fie dem Gefühl der Behmuth und Dankbarkeit ein Genuge thun, und in einem Denkmal, und mare es auch nur ein einfaches Rreug, errichtet über ber begrabenen Sulle, ihren Kummer und Verlust ausgesprochen haben. Mit nasfen Augen seben fie es an, und so oft fie bingeben, Erinnerungen der Liebe und Dankbarkeit anzufrischen, dringt tiefer in bas weiche Gemuth ber heilige Ernft ber Religion, und leichter werden ihre Berpflichtungen, fuger ihre Bethei-Bungen."

"Bir hatten einst eine Mutter, die mit umfaffender Liebe und Gute dem Ganzen angehörte, und auf Ihrem erhabenen Standpunkte ein Eigenthum Aller war. — In freier und froher Hulbigung schlug jedes Herz Ihr entsgegen, und in Ihrem großen edlen Herzen trug Sie uns Alle, Ihre Kinder. Sie dachte, fühlte, wirkte, lebte in der großen Ansicht des Ganzen, und man wußte nicht, ob man mehr die bezaubernde Anmuth Ihrer zarten Beiblichkeit, oder die Majestät Ihrer Königlichen Bürde bewundern sollte, — so war diese durch jene sanst gemildert, und jene durch diese gehoben! — In Ihrem ganzen Besen nichts Erborgtes und durch Kunst Gehaltenes; jeder Ihrer Gedanken ein Funke Ihres hellen Geistes, jedes Gefühl Erguß Ihres reinen liebevollen Sinnes; Ihr ganzes äußeres Leben Ausdruck und Spiegel Ihres inneren Lebens, voll Wahrheit und Natur, voll edler Einfalt und freundlicher Milbe."

"Darum ging Sie auch wie eine seltene Erscheinung, in welcher bas Vollendete, ohne daß Sie es selbst wußte und wollte, sich darstellte, den erstaunten Bliden vorüber, und Ihr Blid gewann und fesselte alle herzen. Die stille Gewalt, welche Gott der Reinheit des herzens und der Kraft der Tugend wunderbar verlieh, ging von Ihr aus, in Ihrer Nähe fühlte man sich besser, und wer Sie auch nur einmal gesehen, konnte Sie nicht vergessen."

"Umgeben mit Allem, was die Erde Reiches, das Glück Blendendes, die Schmeichelei Täuschendes, und ein so hoch gestelltes Leben Verführerisches hat, blieb rein und unbefangen Ihr Sinn, heiter und kindlich Ihr Gemüth. Darum gab Sie der Welt ein Beispiel der ehelichen Tugend und häuslichen Glückseligkeit, wie man es auf Königlichen Thronen in diesem skillen, sansten Glanze, in dieser Wahrheit und Treue des Gesühls, vielleicht noch nie erblickt hat.

Wie war Sie in den Tagen des Glück, und unter den verheerenben Sturmen bes Unglude, fo gang bie treue, nie wankende Gefährtinn des Konigs und Seines Lebens Engel! Bie hing Sie mit ganzer Seele und voller mutterlicher Bartlichkeit an Ihren hoffnungsvollen Kindern! — Bie verschwand in biesem heiligen Gebiete, wo Sie als Gattinn und Mutter sich so unaussprechlich gludlich fühlte, und so überschwänglich gludlich machte, jeber brudenbe 3mang, jebes einengende peinliche Gefühl, womit bie Großen und Machtigen ber Erbe, so oft an mahrer Lebensfreube arm, Die Pracht, welche sie umgiebt, theuer erkaufen muffen! wem es vergonnt gewesen ift, ein ehrfurchtsvoller Augenzeuge biefes reinen, in biefem Grabe felbst in Privatfamilien feltenen Gludes zu fein; wer die herrliche ba in Ihrem Berzensfrieden malten fah, wie mit Beisheit gewurzt bie Rebe ba von Ihren Lippen und Frohsinn aus Ihrem Liebe athmenden herzen floß, - der erblickte ein heiteres Bild jener patriarchalischen Zeiten, wo Emir und Konige im Schofe ber Natur und Unschuld ein von Engeln besuchtes Leben führten, - ein Bild jener golbenen Beit, die in hober edler Einfalt und garter Kindlichkeit bas Berg in fußer Behmuth und frommer Sehnsucht fo tief anspricht."

"Und einer erleuchtenden und wärmenden Sonne gleich, umfaßte und beglückte die Fülle Ihrer Güte Alles, was in Ihrer nächsten Umgebung lag; wie floß dieser milde Sinn, in dem Ihr ganzes äußeres und inneres Leben sich bewegte und verklärte, auch auf die über, welche Ihr zu dienen den Beruf hatten! — Sie, eine Königinn, die nur gebieten konnte, wie freundlich dankbar war Sie für jeden geleisteten Dienst; mit welcher rührenden, seltenen Selbstverläugnung

verzichtete Sie sogar auf Bequemlichkeit, in zarter rucksichtsvoller Sorge, Andern lästig zu fallen! — Stets und
überall in jedem Menschen die Menschheit und menschliche Burde ehrend, waren Ihrem hochgestimmten, reinen und
geläuterten Gefühl Stolz und Härte fremd. — Darum gesellten sich denn auch zu dem schuldigen und so gern gebrachten Tribut der Ehrsurcht die glücklichen Gefühle einer
innigen Liebe, einer sesten Anhänglichkeit, eines unbedingten
Bertrauens; darum verschwanden unter dem Einslusse Ihres
einsachen, wahren und geraden Sinnes die das Hossehn so
oft vergistenden Ränke des Neides, der Berläumdung und
Cabale; in Ihrer Nähe fühlte sich Alles ruhig, glücklich und
froh, wie im Hause einer gerechten und gütigen Mutter."

"Und wenn Sie aus diesem Ihrem Hause in Ihrer hohen vom Zauber der Anmuth umflossenen Gestalt in's öfsentliche Leben und auf den Schauplatz der Welt trat, — mit welcher Sache, Welte und Menschenkenntniß, mit welschem ties eindringenden Blicke, mit welcher Reise und Vielsseitigkeit des Urtheils, mit welchem regen, lebendigen Insteresse umfaßte Sie dann Alles, was des Landes Beste, seine Anstalten, sein Slück, seine Bestrebungen und den herrsschen Geist der Zeit betras! Dabei zwar immer in der Ihrem Geschlechte gezogenen Grenze des Weiblichen und Gesmüthlichen bleibend, doch so, daß Männer über den Umfang, den Reichthum und das Treffende Ihrer Ansichten erstaunsten. Ihrer Ausmerksamkeit, Ihrer Beurtheilung entging nichts Wichtiges, und jede Ihrer Fragen war Beweis Ihres ernsten Nachdenkens über des Volkes Wohl und Weh."

"Dabei war immer bas Reine und Liebevolle Ihres in

Süte schwimmenden Herzens das Borherrschende. Der Anblick der Noth füllte Ihr sanstes, geistvolles Auge mit Thränen; mit Königlicher Milde und vollen Händen half und gab Sie, wo Sie helsen und geben konnte; — der Arme, dessen Sie ansichtig wurde, das verlassene Kind, das Ihr auf Ihren Segenswegen begegnete, war ein Gegenstand Ihrer Milde, Ihres Nachsorschens, Ihrer dauernden Kürsorge. D! ihr Tausende alle, ihr Wittwen und Waisen, ihr Armen und Unglücklichen, denen Sie in Ihrem Leben, bemerkt, und mehr noch undemerkt, Trösterinn und Helserinn war, — wäret ihr hier unter uns, umringtet ihr jest Ihren Sarkophag, wie würden eure Seuszer und Klagen, eure Thränen und Dankgebete die schönste Lobrede Ihres reinmenschlichen und göttlichen Lebens sein!"

"Ja, gottlichen Lebens; benn mas führte Gie auf ben höhern Standpunkt, in welchem Sie Ihr Berhaltniß so rein auffaßte, so richtig wurdigte, so pflichtmäßig behauptete, so menschenfreundlich benutte, so genügend ausfüllte? -Bas gab Ihrem gangen Befen diefe reine harmonie, biefe Busammenstimmung aller Geistes = und Gemuthekräfte, biese Reife und Bollendung? Bas verschaffte Ihr biefe stille Gewalt über bie Bergen ber Menschen, bie Ihr ungetheilt nicht nur in Liebe entgegenschlugen, fonbern, durch Gie erwedt, gestimmt, jum Guten fich fanben? - Bas bewahrte und nahm in Schut Ihr Gemuth unter ben Schmeiche leien und Begunftigungen eines glanzenden Gluds? erfüllte Ihre Seele mit Kraft und Muth, mit Gebulb und Hoffnung, mit Eroft und Ergebung in ben letten, verhängnigvollen Jahren Ihres Lebens, wo Alles, mas die Erbe Schreckliches und die Gewalt des Schickfals Berschmetterndes

hat, Sie beffürmte, fo bag Sie gwar ben Forberungen eines fein und tief empfindenden Bergens die schuldigen Opfer brachte, aber babei mit einer Fassung, mit einer Rube, mit einer Seelenstärke und Burbe litt, bag Ihre fledenlose Tugend, im Feuer ber Leiben gepruft und bewahrt, nur fconer und milber noch glangte! Gine vertraute Bekanntichaft mit ben ftillen und verborgenen, aber unaussprechlich lobnenben Segnungen ber gottlichen Religion Jefu, eine baraus entiprungene fromme und fefte, jur Charafterftarte geworbene Stimmung bes Gemuthes war bie heilige Quelle, aus ber Sie schöpfte, mas Sie so groß und gut, so herrlich und liebenswurdig machte. Darum widmete Sie fo gern bie erften und letten Augenblicke eines jeden Tages einer frommen Geistesfammlung. Darum waren geistreiche religiofe Schriften Ihre liebste Unterhaltung in einsamen Stun-Darum erschien Sie regelmäßig an bem Orte, wo bie Undacht ber Chriften betet, und bas erufte Wort emiger Bahrheit verkundiget wird. Darum glanzte auf Ihrem Gesichte ber Schimmer ber Berklarung, wenn betend Sie jum beiligen Altar hintrat, ju feiern bas Gebachtniß bes Erlöfers; barum war im Tobeskampfe an Ihn Ihr lettes Gebet gerichtet; barum fdmebte auf Ihren fterbenden Lippen noch Gein beiliger Name."

"So ausgezeichnet, so von Gott begnabigt war die Königinn, beren Namen Europa mit Achtung aussprach, und bie wir mit frohem Dankgefühl die Unsrige nannten. Wer den ehrenvollen Beruf hat, öffentlich über Sie zu reben, darf den Borwurf der Schmeichelei nicht fürchten, —
so ist Alles, was zu Ihrer Ehre gesagt werden kann, nur ber Wiederhall der lauten, ungetheilten Volksstimme. Und

ein fold theures, toftliches, fcones Leben, bas Millionen zum Segen und zur Freude und auch nicht einem Menschen zum Kummer dawar, das mußte mitten in der vollen Kraft ber Jahre fo fruh, fo plötlich, fo unerwartet, enben? Une, die wir fo viel gelitten, fo viel verloren, fo viel zu beweinen haben, mußte nun auch noch bes Landes Stolz und Rleinob, fur beffen Berluft es burchaus teinen Erfat giebt, vom Bergen geriffen werden! Ich weiß für unfern Rummer, fur unfern Schmerz und unfere Rlagen, keinen andern Troft, als ben: bemahrt erfunden, mar Sie reif fur eine bobere Ordnung ber Dinge; fertig mit Ihrem Tagewerk auf Erben, gehörte Sie nicht mehr biefer, sonbern bem himmel an. Aber auch felbst von biefem Trofte geftärkt, vergieb, Du Unerforschlicher, die heiße, dunkle Thrane ber Berknirschung, die heute auf die Stelle fällt, wo auf bem Wege zur Gruft, unter bem Gewölbe Deiner Racht, Ihre Leiche stand. Auf bieser Stelle erschüttern uns bes gebeimnigvollen Lebens furchtbare Bechfel, auf Diefer Stelle fühlen wir mit blutendem Bergen des Gludes und Ungludes ichneis bende Contrafte":

"An biefer Stelle sahen wir jauchzend Ihr entsgegen, wenn Sie, die Herrliche, in milber Hoheit Glanz mit Engelöfreundlichkeit vorüber zog. An dieser Stelle hier, ach! flossen unsere Thränen, als wir dem stummen Zuge betäubt entgegen sahen. — D! Jammer, Sie ist hin!"\*)

"Diefe Stelle, wie ein heiliges gand, ber Bergeffenheit

<sup>\*)</sup> Die Inschrift bes Sarkophags.

ju entreißen, auf ihr ein Denkmal ju errichten, einfach und ernft, murbevoll und fprechend, mar bes unfterblichen Baters würdigen Sohnes \*) Gebanke und Bunfch, und kaum ausgesprochen, eilte das eble Bolk bes ihm anvertrauten und bes benachbarten Kreises, ihn zu erfüllen."

"Sanctionirt durch des Königs Genehmigung, in Gegenwart Seines abgefandten Königlichen Sohnes, in Gegenwart ber bazu verordneten hohen Staatsbeamten, in Gegenwart biefer zusammengeftromten Bolkomenge, geben wir an bem Monatstage, wo bie Sterbliche ju ben Unfterblichen verklärt wurde, bem Ihr errichteten Denkmale bie heilige Beihe bes Patriotismus und ber Religion."

"Und ift es möglich, bag Unfterbliche ben Sterblichen nabe fein konnen, Bollendete! fo umfcmebe uns in diefem feierlichen Augenblide Dein himmlischer Beift. Siehe, wie ein Theil Deines treuen Bolkes heute die Stelle umringt und mit heißen Thranen benett, wo Deine abgelegte Sulle stand; siehe wie wir Dich lieben, wie heilig uns Dein Anbenten ift. 3mar schmudt Dich jest bie Sternenkrone ber Unsterblichkeit, und unter Deinen Rugen liegt die Erbe. Aber Du, erhaben über bem Staube, lächle mit Deiner Engelfreundlichkeit Dem Beifall zu, mas wir, die wir noch im Staube leben, thun, auszudruden, fo gut wir es vermogen, wie theuer Du uns bift. - Rur fcmacher Musbruck bes unvergänglichen Denkmals, bas Deine Tugenb und Liebe fich in unferm Bergen erbauete, foll biefes Denkmal sein. Die Hand ber weiblichen Tugend und der kindlichen

<sup>\*)</sup> Der Freiherr von Biethen, ganbrath bes Ruppin'ichen Kreifes. Π. (1)

Unschuld bewahre und befchute es, \*) als ein Gigenthum bes landes, als ein Kleinod dieser Stadt. — Der Banderer stehe still und spreche mit Achtung und Rührung ben Namen ber Theuren aus, welcher es geweihet ift. Rie schlage ein anderes Herz in seiner Nahe, als bas es mit Konig und Baterland treu und redlich meint. Der Ungludliche, um seine Abgeschiedenen Trauernde, finde bei seinem Anblick, in Erinnerung bes größten und ichmerglichsten Berluftes, Troft und Kraft. Es trete, wenn auch uns Alle bas Grab bedt, noch unfer spätester Entel mit ernstem, frommen Sinne gu diesem Denkmal hin. - Und so streue nur, o Berbft, beine welten Blätter auf baffelbe; fo geht nur in eurem ftummen Rreislaufe über ihm auf und unter, und unter und auf, Sonne, Mond und Sterne; fo raufche nur an ihm vorüber, fliehender Strom der Jahre; fo fturze es felbft, wenn auch seine Stunde gekommen sein wird, in den Alles begrabenden, in ben Alles verschlingenden Schof ber Beit binab: ewig bleibt die Tugend, — unvergänglich die Bahrheit, unzerftörbar bas echte Berbienft, - und Alles, mas bie Erbe, im Wechsel ber Beiten, Formen und Geftalten, Gutes und Ebles erzog, sammelt ber himmel zum ewigen Bunbe."

Der König las biese Ihm geschickte, freilich im lebhaften Colorit geschriebene Gedächtnißrebe nicht ohne Bewegung bes Herzens, und Er ließ mir burch Seinen bamaligen General-Ubjutanten, ben General-Lieutenant Grafen henkel von Donnersmark, Seinen Beifall bezeigen. Er hatte bei

<sup>\*)</sup> Einigen würdigen Frauen und Töchtern zu Granfee ift bie Aufficht über bas Monument übergeben.

Ertheilung bieses Auftrags biesem biebern Manne (eine lange Beit der angenehme Domdechant des Dom-Capitels zu Brundenburg) gesagt: "So wie Sie hier geschildert ist, war die verewigte Königinn, — nach dem Leben getroffen."\*)

Sie war vorzüglich gern in Charlottenburg gewesen und auch barum liebte biefes jest ber Konig; es mar, als wenn Ihr Geift bort, wo Er bie Wege manbelte, bie Sie so oft mit Ihm gegangen, Ihn umschwebe. Wehmuthigen Gedanken bing Er, einfam fo viel es möglich war, bier nach, und ließ fich barin nicht gern ftoren. Des Lebens Schmerz, ben Er fo vielfach erfahren, hatte Ihn ermudet, falt, und, was schlimmer war, in fich gekehrt, verschlossen und verachtend gemacht; - bie Theilnahme bes Bolkes, bie wurdige Tobesfeier, bas öffentlich gefette und feierlich eingeweihete Denkmal, that Seinem Bergen wohl. Tief verwundet, fand Er barin Anklang, und die ftille Gewalt ber humanen Sympathie machte fich auch an Ihm geltend; die Bilber des Lebens, die erbleicht waren, erhielten wieder Farben; Er ftand nicht mehr allein ba, Er fab, bag Biele mit 3hm trauerten, und wenn von bunklen Schickungen ber gottlichen Borfebung die Rede mar, hatte Er nicht felten den rührenden Unblick einer bis zu Thranen gerührten Gemeinde vor fich. mablte bas befte Theil, bas jeder Mensch, befonders ein König, in froben wie in trüben Tagen ergreifen kann, Er fchloß fich immer inniger an das allgemeine menschliche Ge-

<sup>\*)</sup> Defhatb ift biefe Rebe, ofer bie "Stiftungsfdrift, Seite 215 bis 228" bier als Beitrag gur Charafteriftit ber verewigten Königinn wieber abgebruckt.

fühl an. Borzuglich war es ein freundliches Zeichen einer grundlichen Genesung, baß Er gerne mit unschuldigen Kinsbern umging, und wie Seine eigenen, so auch andere häufig um sich sah. \*)

So gestärket und in sich wieber aufgerichtet, war Er sähig, die Bildnisse der verewigten Königinn, die, in verschiesbenen Perioden Ihres Lebens gezeichnet und gemalt, in den Schlössern zerstreut waren, mit Ruhe zu betrachten und, bald mehr bald minder ähnlich, die Aehnlichseiten mit dem Originale aufzusuchen und darüber mit Andern, besonders mit dem ersten Kammerherrn Fürsten von Bittgenstein und dem Oberhosmeister Freiherrn von Schilden, zu reden. Der König war dabei unerschöpsslich; tein Bild, es mochte noch so ähnlich und schön sein, that Ihm ein Genüge. An jebem hatte Er etwas auszusehen; immer bemerkte Er kleine, zartere Züge, welche die Vollendete gehabt; Ihr Bild, wie Geist und Gemüth es beseelte, lebte anschaulich in Seiner Seele; Er erinnerte sich der verschiedenen Scenen, die Er mit Ihr in frohen wie in trüben Tagen verlebt, und natürlich sah

<sup>\*)</sup> Tief liegt in ber Brust jedes eblen Menschen, der weiß, was göttliche Traurigkeit ist, die stille Hinneigung zu Kindern. Als der vollherzige Dr. Luther, niedergeschlagen durch die vielen feindseligen hindernisse, welche die Resormation der Kirche sand, eines Abends im Wondenschein in einem bei Wittenberg gelegenen Dorfe hörte, daß eine Bauernfrau ihre Kinder beten lehrte für ihn und seine große Sache, eilte er nach Hause zu seinem sinnigen Freunde Welanchton und rief freudig aus: Lieber Philipp, sei guten Wuthes, Kinder beten für uns. Ihr Gebet nennt das Wort Gottes eine Wacht. Psam 5. v. 3. Der christliche Klopstock ging bekanntlich am Liebsten mit Kindern um.

Er mehr, ale ber Kunftler zu leiften und mit feinem Pinfel zu schaffen vermochte.

In biefer Beit mar es, ale ber Maler Ternite, fpater Roniglicher Sofrath und Gallerie Inspector zu Potsbam, nach Berlin tam. Auf Befehl bes Großherzogs von Dedlenburg = Strelit hatte er bas Bilb ber Königinn als Leiche nach der Natur gezeichnet. Dieg Bild follte in Rupfer geftochen werben, und bagu bedurfte es ber Koniglichen Genehmigung. "Da ich wohl fühlte" (fagt berfelbe in einer gegebenen, am Beften in ihrer authentischen Geftalt hier eingerudten Mittheilung,) "baß ich jenes Bilb nicht fogleich vorstellen burfe, fo ließ ich einige andere Arbeiten dem Konige vorzeigen, worauf fofort die Genehmigung gur Berausgabe jenes Kupferstichs erfolgte und ich felbst zum Konige beschieben wurde. Er fragte mich sogleich, wie ich die Sochselige Koniginn vorstellen murbe, wenn ich Sie malen follte? 3ch erwiederte, bag, nach meiner Kenntnig, alle vorhandenen Bilber Sie nur als Dame, aber nicht als Königinn barftell= ten". "Recht gut" erwiederte ber Konig; "aber wir muffen Alles benuten, um Sie fo abnlich als möglich barzustellen: wir muffen Sie in ber Kleibung malen, bie Sie zulett getragen"! -

"Schon am Tage barauf kundigte mir die Prinzessinn von Radzivill an, daß der König befohlen, ich solle in Berlin bleiben und die Königinn malen; zugleich bot sie mir ein Atelier in ihrem Palais und ihren Rath bei der Arbeit an. Kaum hatte ich etwa 8 Tage nach Bildern, Busten und meinem Leichenbilde, mein Werk begonnen, so bekam ich den Befehl, mich mit dem angesangenen Bilde und meinen Maler-

geräthschaften auf's Palais zu verfügen, wo mir neben bem Speisesaal bes Königs mein Arbeitszimmer angewiesen wurde. Ich erkannte wohl, wie innig ber König wunschte, daß das Bilb die theuren Züge so treu als möglich wiedergabe, und wie Er überzeugt war, daß das nur unter Seinen Augen und mit Seiner Husse geschehen könne; und ich irrte wich nicht."

"Er fat bas Bilb lange schweigend an, und fagte bann: "was noch baran fehle, konne wohl noch gemacht metben." Durch den Klügel - Abjutanten von Wrangel ließ Er mir aber fagen: "daß wenn es mich nicht geniren follte, ich täglich bort effen konnte; aber wenn ich bas nicht wollte, mochte ich wenigstens stets um 3 Uhr wieber in meinem Malximmer fein." Ich nahm natürlich jenes anabige Anerbieten bankbar an, und gleich nach ber Tafel tam ber Konig, und bemerkte balb dieß, balb jenes, was ich an dem Bilbe thun, ober anbern folle. Dieß fette Er tagtaglich regelmäßig Immer tam Er um 10 Uhr in mein Malzimmer, blieb bort, zuweilen auch mit bem Durchlesen von Papieren beschäftigt, ober Er ging auf und ab und blidte, wenn ich arbeitete, von Beit zu Beit auf bas Bilb. Er machte bann einen kurzen Spazierritt und kehrte wenn die Tafel aufgehoben war zu bem Bilbe wieber zurud. Oft brachte Er einige von ben gelabenen Gaften mit; aber wenn Er biefe entlaffen hatte, blieb Er felbst noch einige Beit. Bisweilen befucte Er, wenn ich bes Abends fpat schon weggegangen mar, bas Malaimmer noch mit Licht, um nachauschen, was noch gearbeitet mar; und bann fant ich bes Morgens um 8 Uhr, wo ich mich einfand, Papierzettel mit einer Rabel am Bilbe geheftet, worauf Er Geine Bemertungen über bas Geleiftete

mit Bieistift geschrieben hatte. Auf Seinen Bofehl mußte bas Fräulein von Reinbrecht, Kammerfrau der hochfeligen Königinn, sich ebenso ihre Haare ordnen, als die Bollendete getragen, und mußte mir dazu sihen."

"Eines Tages öffnete fich langfam die Thüre, der König, · beide Arme beladen, öffnete sie mubsam und vorsichtig, und brachte mir Bilber ber Koniginn, die Er im Palais zusammengefucht und die ich benuten follte. Go entftanden einige Gemalbe ber Sochfeligen in verfchiebenen Ungugen. wie ich bamals noch in Paftell malte, fagte ber Ronig: "Die Pastellfarben verbleichen; ich möchte das Wild in Del haben; whien Sie einen jungen Maler, der Talent hat? Der foll es treu und einfach copiren. Wach nannte ich ber, von ber Prinzeffinn Radziwill bazu aufgeforbert, bann auch zur Bufriedenheit des Konigs es copirte. Noch immer hatte ber König bas Bild ber Leiche nicht gesehen. Die Oberhosmeifterim Graffun von Bog hatte mir gebrohet: "wenn ich es je dem Könige zeigte, so muffe ich fort, oder sie nahme den Mbich"; ich hatte barum ftets Ausflüchte gesucht, wenn ber Ronig barnach fragte. Endlich fagte Er eines Nachmittags: "3ch kann mir wohl benken, warum Sie mir bas Bilb nicht zeigen wollen; bin aber barauf vorbereitet, ich habe heute bie Daste von Strelig bekommen, ich will es jest feben." Da mußte ich gehorchen; taum hatte Er aber einen Blick barauf geworfen, als Er in ein lautes Beinen \*) ausbrach.

<sup>\*)</sup> Barber, bei bem Tobe ber Königinn, bonnte ber König nicht weinen; Sein ganzes Leben war erstarrt und Sein Blick stier. Thranen sind Erleichterung; erstickt, graben sie sich blutend in bas berg.

"Schrecklich mahr! Rie wiederfeben"! rief Er aus, und verließ tief erschüttert bas Zimmer."

"Auch nach Potsbam mußte ich dem Könige mit meiner Arbeit folgen; und war in Seiner Rähe, in einem Zimmer auf demselben Corridor; späterhin wurde mir der Concertsaal Friedrich's des Großen zum Malen angewiesen. Täglich nachder Parade kam der König und betrachtete die fortgeschrittene Arbeit. Damals war es auch, als der hofprediger Dr. Eylert seine Predigten zur Gründung des Luisen Denkmals herausgeben wollte und das Bildniß der hochseligen Königinn vorzusehen wünschte. Der König genehmigte dieses, mit der Anordnung: daß der Kupferstich nach meinem Bilde und unter meiner Leitung ausgeführt werden sollte."

"Eines Nachmittags sagte Er zu mir in Seiner milben, saft verschämten Weise: "Ich möchte Ihnen wohl was ansmuthen, wenn Sie es nicht unter Ihrer Würde welten; müssen aber nicht davon sprechen, — die Herren von der Academie und Aunstenner würden mich sonst in den Bann thun. Da die Büste von Rauch die Augen geschlossen hat, und Ruhe und Schlaf ausdrückt, so sollen Sie es mal verssuchen, die Büste mit der Farbe des Lebens zu beseelen; wir können wenigstens probiren, ob es geht. Weiß wohl, dieß ist wider die Regel; aber die Natur ist überall die erste Lehrerinn."

"Da nun die Bufte von Sips war und die Delfarbe einsog, so mußte sie erst in Del getränkt werden; damals wußte ich selbst nicht damit Bescheid. Es wurde also Propencer Del aus der Königlichen Kuche beforgt, und der König betupfte selbst mit dem Pinsel die Buste, um sie zu sat-

tigen. Das Diadem, womit sie geschmüdt war, wurde durch einen Bildhauer in die gewähnliche Haartracht der Königinn umgemeiselt und sowohl dem Kopf und den Haaren, wie dem Ganzen, Lebenssarbe gegeben. Ehe die Büste sertig war, reiste der König zu der Zusammenkunft nach Dresden; als Er zurückkehrte, wurde sie Ihm vorgestellt. Doch war Er, wie voranszusehen, nicht befriedigt. Roch liegen im Schlosse zu Potsbam zwei solche angemalte Büsten, in einem Schranke verschlossen."

"Rach bem Parifer Frieden ließ mich ber König, ba ich die Feldzüge als Freiwilliger mitgemacht, neben meinem Geschäfte als Commiffarius fur bie Burudgabe unferer geraubten Kunstwerke baselbst bie Delmalerei ftubiren, bamit ich auch in biefer Art die Ihm unvergeflichen Buge ber verewigten Königinn barftellen moge. Dieß geschah nach meiner Rudtebr im Jahre 1823 in verschiebenen Gemalben, und wenn auch Sorgen und Geschäfte ber Regierung ben Königlichen herrn verhinderten, die frühere thätige Theilnahme am Malen felbft zu zeigen, fo war boch bas innige Intereffe am Gegenstande felbst baffelbe geblieben. Seit jenem Uebergange in eine beffere Belt war 3hm vorzüglich bie Darftellung von Engeln lieb und werth, und Er meinte, fie mußten in bem Reize ber Jugend und Schonheit fo gebildet werben, daß man in ihren menschlichen verklärten Phyfingnomien ben Unterschied ber Geschlechter nicht febe. fprach barüber fehr finnreich und fcon und Seine ernften einfachen und boch gebantenvollen Aeußerungen find mir immer lehrreich gewesen und unvergeflich geblieben. Ich genoß bas feltene Glud, feit bem Jahre 1810 in vielfacher Begiehung bem erhabenen Berblichenen nabe zu fteben, und bie

Liefe und das lautere Bohlwollen Seines ganzen Befens zu erkennen und zu erfahren. Wenn je ein Chemann zärtzlich und treu seine Chefrau geliebt hat, so war Er es, und die Königliche Ehe war nicht nur die erste, sie war auch die glücklichste im Lande, ein Borbild für alle andern."

Auch die Bildhauer-Kunst brauchte und benutte der König, um das Andenken an die Bossendete in Beinem Herzen und bei Allen, die Sie liebten, lebendig und wirksam zu erhalten. Es gehört mit zu der außerordentlichen Zeit, die Er erlebte, daß die schöne Kunst wieder erwachte und merkwürdige Personen und Begebenheiten schön und treu darstellt. Diese Beschauung wirkt mehr und lebendiger, auch dei Gebildeten, als alle Kenntnis der Geschichte; sie verleihet dem todten Buchstaden den lebendigen Gest und sessient und gewinnt auch den großen Hausen, da sie durch den Ginn des Gesichtes in die Seele dringt, und, wenngleich dunkse Uhnungen des Urschönen im Junern weckt. •) Bu denen,

<sup>\*)</sup> Die schöne Kunft, sethst eine tiefe Wissenschaft, stehet im gebeimnisvollen Bunbe mit der Wahrheit einer jeden das Gemeine verschmähenden höheren Ertenntnis. Sie bringt mehr, als Begriffe vermögen, aus der unsichtbaren Welt die Wahrheit in ihre Schöne, in die sichtbare, und schwebt darüber. Bon ihr sestigehalten, bezaubert und hingerissen, erwachen in der Brust Geschle, die man die dahin noch nicht hatte. Auf dem Strome der Harmonie bemächtiget sich unserer eine seelenvolle Musit und stimmt traurig und ernst, froh und heiter, wie sie es will. In dem sinnenden Anschauen eines schönen Gemäldes, einer seelenvollen Natur, verlieren wir und; das Materielle tritt zuruch, das Geistige kritt vor. Die ganze und umgebende Natur ist ein Bilbersaal, und nimmt in Bergen und Thälern, in Blüssen und Wassers

welche viel und gludiich wirften und ber Zeit und ihren Refultaten zu Gulfe tamen, gebort vorzüglich auch ber Profelfor ber Bilbhauertunft und hofbitbhauer Ritter Rauth. In ben talten tobten Stein und Marmor wußte fein bie Bieroglyphe ber Ratur belauschenber Geift und fein reiches Gemuth ben Zon bes warmen Lebens ju bringen, und bas Sanze mit einem Sauche zu beseelen, ber in leichten Schattirungen und in den treffendsten Aehnlichkeiten den Beobachter so amspricht und feffelt, bag er nicht bavon tann und bewundernd fiell fieht. Wenn man in den Kunstwerken, die uns bie Gelben des siebenjährigen Rrieges barftellen, florend afficirt wird von bem Steifen und Bebantifchen, von bem Gesuchten und Gezwungenen, was ihnen anklebt, wir nehmen bie Reiterstatue bes großen Churfürsten auf ber langen Bruck aus: so lebt und webt, wie in ben altesten Berten ber Bildhauertunft, in den neuesten aus Rauch's Sand, frei und offen, feelen = und gedankenvoll, die Ratur, wie fie in ihrer fcopferischen Bahrheit wirklich ift. Der kleinfte verfehlte Bug konnte fibrend entgegentreten; aber bas Bange ift in

und Blumen, in singenden Kögeln, in wehenden Winden, uns in Anspruch. Die schöne Kunst ist eine Tochter der Religion, und namentlich der christlichen, und hat zu ihrer Verherrlichung in Werken der Baukunst und der Malerei mehr beigetragen, als ihre Dogmen. Wenn diese entzweiten in verschiedenen Seiten, versähnte june und machte tolerant. Der neuerwachte Sinn für Kirchenmusit und ihre herrlichen Lieder forderte die Resormation. Lucas Cranach war ein Freund Luther's und Melanchton's. Die schöne Kunst bereichert und erwärmt das sonk arme und tatte Leben und von ihr umstoffen sicht zeuch in trüben Stunden sie ihre duftenden Kränze. Ze klarer und besser der Mensch ist, je mehr holt er aus seiner Umgebung heraus, je mehr legt er hinein.

seinen kleinsten Abeilen gelungen und stellt nach unseren jehigen Begriffen und Forderungen das Bollendete dar. Die angebrachten Ornamente und Allegorien sind passend, historisch und gedankenreich; sie sind eine lebendige Biographie, aber sie sind nicht drückend und überladen, und dienen nur, statt zu herrschen.

Rauch war schon als Anabe in seinen angeborenen Zalenten zur schönen Runft von ber Sochseligen Königinn, beren belle Augen offen waren für alles Außerordentliche, bemerkt und beachtet. In ben erften Anfangen, ju benen fein Genius ibn trieb, bemerkte bie feltene Krau icon bas Idealifche. Naturgemäße, und hatte Ihre Freude baran. Sie half weiter, Sie führte zur Entwickelung, und ordnete die Berhaltniffe und Umgebungen des jungen Kunftlers, so daß seine Unlagen frei und heiter sich ausbilden und vervollkommnen konnten. Bas Rauch burch feinen fruberen Lebensgang geworben, ift er geworben durch bie freundliche Sulb der Roniginn, und Sie, die weckte und unterstützte, war es, die bas Licht, welches jest in gelungenen Werken ber Dit- und Rachwelt leuchtet, fo boch ftellte. Den Runftler band alfo an die fruh Berewigte bas Gefühl ehrfurchtsvoller Dankbarkeit; und was biese in einem eblen Gemuth vermag, wie fie alle Schwierigkeiten besiegt, wie sie wählt und verwirft, wie fie fich nie ein Genuge thut, und eben barum bas Außerorbentliche leiftet, wiffen alle bie, welche ihre himmlischen Rrafte kennen. Aus biefer reinen und eblen Quelle ift bas bildhauerische Kunstwerk "Die Königinn im Tode" bervorgegangen; man hat es bewundert und wird es bewundern lange nach und. Intereffant ift es, zu erfahren, wie es fich bamit gemacht hat; und wie konnte man bieg beffer, als burch

Rauch selbst! \*) Er erzählt: "Das Monument ber hochseligen Königinn Luise im Mausoleum zu Charlottenburg ward im Jahre 1811 begonnen und 1815 vollendet."

"Als Rauch im Monat März des erftgenannten Jahres nach einem längeren Aufenthalte in Italien nach Berlin zurückehrte, lagen dem verewigten Könige bereits Entwürfe von anderen Künstlern vor. Rauch ward beauftragt, ebensfalls Entwürfe anzusertigen, über die der König Seine Instentionen mittheilte. Dem Allerhöchsten Herrn war anfängslich der Gedanke, in welcher Art die Gestalt der entschlasenen Königinn dargestellt werden sollte, nicht ganz klar. Er wollte nicht das erstarrte Todte der mittelalterlichen Monumente, noch wollte Er, in Rücksicht der Bestimmung des Monuments, den irdischen körperlichen Schlaf dargestellt wissen. Durch mehrsache Versuche, die Rauch in Skizzen vorlegte, kam man endlich auf den richtigen Gedanken, einen Zustand, der zwischen Seelenschlaf und Tod die Mitte hält, auszusdrücken, und die Ausstührung erfolgte."

"Die Stizzen, welche Rauch bamals verfertigte, waren etwa 2 Fuß Proportion; leider ist keine derselben erhalten worden! Gleich nachdem sich der König in Seiner Wahl entschieden hatte, erfolgte die Aussührung des Modells in einem Maßstabe von 6 Zoll über Lebensgröße. Dem Künstler ward dazu das Mausoleum in Charlottenburg, das inzwischen für die Aufnahme des Monuments war errichtet worden, angewiesen, wo ihn der König täglich bei der Arbeit be-

<sup>\*)</sup> Ich verbante ihm biese giltige, von ihm felbft bictirte Dittheilung, burch ben hofbaurath Perfius.

suchte und seiner Phantafie durch Schilderungen zu Gulfe Das Modell, welches hier von ber Sand bes Kunftlers hervorging, stellt die Gestalt der Königinn auf einem Ruhebett liegend bar. Ueber bas Ruhebett, beffen Form nur entfernt an einen Sartophag erinnert, ift eine weiße Decke ausgebreitet, in beren Saum Abler und Krone (bie Königl. Embleme), eingewirkt zu sein scheinen. Es hat eine mäßige Sohe, die dem Befcauen bes Ganzen zu Gulfe kommt. Der König wollte burchaus keine Königliche Muszeichnung für die Gestalt der Rubenden angebracht wissen; Sie sollte mit einem einfachen umgurteten Gewande (Tunica) bekleidet sein. Kaum erlaubte Er es, bas haupt ber Roniglichen Schläferinn mit bem Diabem zu ichmuden. Bur funftlerischen Ausschmuckung des Rubebetts wurden an ben vier Eden beffelben architectonische Pilafter angebracht, zwis schen benen am Ropf = und Fußende frei bewegte Abler in Sautrelief figen. Es warb anfänglich beabsichtigt, bag Rauch bie Ausführung bes Monuments in Berlin beforgen follte; bie damals bewegte Beit und bie Mariche ber Frangofen nach Rufland machten jedoch die Beschaffung des Marmors unficher. Es ward bemnach vorgezogen, bag Rauch nach Italien ging, bamit er ben Marmor in Carrara felbst auswähle, porarbeite, und bann in Rom das Berk vollende."

"So geschah es. Unmittelbar nach bem Frieden war bie Arbeit vollendet, und nun ward die Absendung eingeleitet."

"Das Monument ward auf einem Destreichischen Fahre zeuge (Briganteur Alexander) verladen und trat im herbst 1814 unter Englischer Flagge die Reise an. Gerade in diefer Zeit hatte sich, nur kurze Zeit mahrend, ein Krieg zwischen

Amerika und England entsponnen. Es ereignete fich, baß bas unter Englischer Flagge fegelnde Schiff, welches bas Rleinod am Bord hatte, von einem Amerikaner genommen wurde. Ein Englischer Caper, ber leichter fegelte, als bie schwere Prife, jagte jedoch bem Amerikanischen Fahrzeuge bis zur Spanischen Rufte nach, wo er ben Alexander und ben Umericanischen Caper nahm und in Gerfei aufbrachte. Rauch, ingwifchen auf der Reise nach der Beimath begriffen, las gu Munchen in ber Zeitung die Wegnahme bes Deftreichischen Schiffes. Bereits im Begriff, wieder nach Italien gurudzukehren, um bie Arbeit von Neuem zu beginnen, erhielt er von Berlin aus die Runde, daß das Runftwerk gerettet und von der Englischen Regierung jur Disposition bes Konigs gestellt worden fei. Die Rifte marb bemnach in Gerfei auf eine Englische Kriegs-Brigg Spy (Spion) verladen und kam fo über Samburg am 10ten Mai 1815 in Charlottenburg an."

In dem Königlichen Garten zu Charlottenburg ist das die Leiche der entschlasenen Königinn und Ihr in Marmor darstellendes Bild, wie Sie im Tode war, enthaltendes Mauso-leum nun der wichtigste Punkt geworden. Wenn man die dunkte Trauerallee betritt, sieht man es schon in der Entsernung, und wird zu andächtigem Ernst gestimmt, je näher man ihm kommt. In stiller Verehrung siehet man den einsamen, Tag und Nacht bewachten Ort, und über dem einssachen, aber in edlem Style gebaueten Gebäude lieset man des Christen triumpsirendes Glaubensbekenntnis in den beiden Buchstaben A und D. \*) Man tritt still und schweigend

<sup>\*)</sup> Offenbarung Johannis 1 v. 8: 3ch bin bas A. und D., ber

hinein, - ba liegt über ber Gruft, als Sinnbild bes abgelegten Korpers ber Beimgegangenen, die Koniginn wie Gie im Tode war, gebunden von seiner Macht, und boch, von ihr erlofet, frei und felig. Gin gottlicher Geift weht und entgegen und bas Auge rubet still und ernst auf der im Tode noch schönen Alle ihre Theile, vom ausbruckvollen Gefichte an. beffen Mund ein bitter = fußes Lächeln umziehet, bis auf bie Bufe, find mahr und treu, und ben gangen Leib umgiebt ein leichtes Tobten = Gewand, burch welches man die Formen schimmern fiehet. Das Ganze ift bochft einfach; gerabe in bem Kunftlosen liegt ber Zauber ber vollendeten Runft. Man kann von dem Bilde nicht wegkommen, und fortgegangen, fehrt man wieber, die ben Tobesichlaf ruhig Schlummernbe von Neuem zu betrachten. Man sohnt fich mit bem Tobe und feinen Schreden aus, und lernt verfteben und ichagen, mas Seelenruhe, von ihm übermaltigt, ift. Gin Geift ber Ruhe und des Friedens wehet uns an, umschlossen von dieser Grabesstätte, Die man ohne ernste Gebanten und gute Borfase nicht verlaffen kann.

Am Todestage, den 19ten Juli, wird das Maufoleum geöffnet, und Einheimische und Fremde in Berlin gehen hin, auch heute noch. Das wahrhaft Schöne wird nie alt, es beshält den Reiz der Neuheit, — es kommt nur auf den inneren Sinn, auf das Auge des Beschauers an. Auch an anderen

Anfang und das Ende, spricht der Herr, der da ist, der da war, und der da kommt, der Allmächtige.

Ebräer 12 v. 2. Laffet uns auffeben auf Jesum, ben Anfanger und Bollenber bes Glaubens. (Das D ift bekanntlich ber lette Buchftabe in ber griechischen Sprache, wie bas 3 in ber beutschen.

Tagen wird auf Berlangen, besonders Fremden, das Maussoleum geöffnet; und wer zählt die guten Gedanken und frommen Gefühle, die sich hier entwickelt haben und aufgestiegen sind! Der Schlüssel zu dem wohl verwahrten eigentlichen Grabzewölbe befand sich in sicherer Verwahrung des Königs selbst.

Professor Dr. Rauch, von Berehrung und Dankbarkeit gegen feine verewigte bobe Boblthaterinn erfullt, batte, bem Buge feines Bergens folgend, im Stillen in feiner Berkftatte ein zweites Bild, bem ersten ahnlich, angefertigt. zu Charlottenburg ift ber Ausbruck bes Todes vorherrichend, fo daß man gleich bie Leiche fiehet; in biefem ftellt er Sie auch liegend, aber gefund und schlafend, vor. Dieg Deifterwerk wollte er fur fich behalten; aber er überließ es bem bavon überraschten und erfreuten Ronige. Dieser wies ihm, damit auch bas große Publicum Genuß bavon habe, in bem früheren, jett geräumten Antiken = Tempel in bem Saine von Sans souci, ba, wo ber Balb am Dichteften ift und Schatten ben großen Plat einhullen, feinen fchicklichen Ort an. Es ju feben und ju betrachten, war ber berühmte Archaolog C. U. Böttiger von Dresben nach Potsdam gekommen und ich führte ihn dahin. Sinnend und betrachtend, mit ernstem geistigen Kennerauge, stand mit entblößtem Saupte ber vertraute Freund ber ichonen Alterthumer ftillverloren im Anschauen ba. Daffelbe hatte ben fprechenden Musbrud bes Forschenden, bes Bufriebenen, bann bes Chrerbietigen, bann ber Bewunderung. Nachdem er lange schweigend bas Bilb in allen seinen Theilen und bann wieber bas Bange betrachtet hatte, faltete er die Bande und rief aus: "D mein Gott! Sehr schon! hier vergißt die Runft ihre Kritik, und die Natur überwältiget uns in ihrer Rraft, Wahrheit, Ginfalt und Stärte. Es ift als fahe und hörte man die Schlafende und mußte leife reben, um nicht ju weden. Der liebliche und ansprechende Ausbruck ber Rube, der Erquickung und bes Friedens, ift über das Ganze vom hinneigenden Saupte, vom fichtbaren Athemauge, ber Lage ber Banbe an, bis zu ben Fugen, verbreitet und jeder Theil verftartet biefen Ginbrud. Man fublt eben bas Behagliche und Bohlthuenbe; aber auch bas himmlische, was man fühlt beim Unblick eines schönen schlafenben unschuldigen Rindes, - man fiehet eine fclafende Mutter, die Rinder geboren hat. D mochte Sie bie Augen aufthun und wieder erwachen! 3ch weiß nicht, ob bas Bild in Charlottenburg, ober diefes hier schoner ift. Bei jenem fteht man mit Schmerz, bei biefem, wo Alles ein gefundes Leben ift, mit Bergnugen." Er fcwieg jest; betrachtete wieder; und ging endlich, mit ben Borten: "Diefen Ginbruck werbe ich fur's Leben behalten!"

Der König, ber bieß Urtheil eines Kunstkenners und eines edlen, gefühlvollen Mannes ersuhr, war erfreut über die allgemeine sympathetische Theilnahme. Sein Schmerz verlor immer mehr die herbe Säure, die er anfangs hatte, ließ aber in Ihm einen wehmüthigen Anklang zurück, der sich nie ganz wieder verlor. Wenn das Unglück, welches Er mit traurigen Ersahrungen als König erlebt hatte, Ihn nachdenkend machte und alle Borurtheile und Täuschungen zerskörte, so machte die Liebe Seiner anmuthigen Gemahlinn und Ihr früher Tod Ihn wehmüthig, und Beides erzeugte in Ihm die Klarheit und Wärme, die in ihrer wechselseitisgen Harmonie Ihn mit einer Kraft und sittlichen Würde erfüllte, die man Ihm gleich ansah und anhörte. Durch

den läuternden Gang Seines Lebens war Er auf Benbepunkte gekommen, bie fur immer entschieden und abrundeten. In bem Jahre 1806 lag, es ift nicht zu leugnen, ein gewiffes Schwanken und eine Unficherheit und Unentschloffenheit in Ihm, bie Sein Wesen theilte, und jebe innere Salbheit erzeugt verberbliche halbe Dagregeln, die ben Ginfichtsvollen und Guten einschüchtern und ermuben, ben Schlauen und Bofen ' aber muthig und verwegen machen. Der König hatte burch ben Berluft der Armee und des halben gandes, durch ben bald barauf erfolgten Tob Seiner Gemahlinn erfahren, daß auf tein außeres But biefer an vorübergebenden wechselnben Erscheinungen so reichen Welt ficher zu rechnen sei. Alles, was Ehre, Ruhm und Boblftand, ja Alles, mas Liebe bei-Ben mag und Lebensfreude geben kann, war 3hm im gerschlagenben Sturm genommen. Er fand einfam und verlaffen ba, auf fich felbst gurudgeführt, und Gott und Seinem Gewiffen gegenüber. Alles mißlang, ja bas Unglud schlug mit feinen dunklen Wogen über Ihm zusammen. Alles noch von 3hm Abhangige war jur morfchen Stute geworben, bie, wenn Er fich barauf lehnen wollte, unter Seinen Banben aufammenbrach. Dieß führte Ihn jur Unabhangigkeit, und in berfelben erstarkte Seine Rraft. \*) Diese Rraft mar aber

<sup>\*) &</sup>quot;Derjenige, welcher alles Erbenglud aufgiebt, beginnt erst wahre Lebensersahrungen zu machen und Menschentenntniß einzusammeln. Wenn alle seine Berhältnisse wanten und einstürzen, ersfährt er erst gleichsam einen chemischen Prozeß, wo sich Alles scheibet, läutert, und neu gestaltet; erst dann erkennt er Schlacken und Schmutz, so sich an ihn hing, aber auch das lautere Gold schimmert durch. Wenn unter solchen Schicklasschlägen dann nicht, wird er niemals menschlichen Werth schoe lernen; aber von ihnen in sich aufgerichtet, wird er nicht mehr auf glänzende

milbe; benn sie war aus: und burchgebilbet, gereist nicht bloß an bem erhellenden, sondern auch an dem erwärmens den Lichte der Liebe, ihrer Ruhe, Weisheit und Geduld. Er wurde in den stillen Siegen über Seinen Schmerz in sich selbst ein wahrhaft ritterlicher Mann aus einem Stück und das Sanze in Ihm wurde ein sester Charakter, tief gezundet auf christliche Gottessurcht. Diese war es, die den einsachen, schlichten herrn auf geraden Wegen erhielt, die bei Ihm siegreich eingeleitet wurden, als es noch Niemand ahnte, und die Ihn im Bunde mit einem muthigen treuen Bolke, geführt von tapseren und einsichtsvollen Rännern, die geistesverwandt sich um Ihn sammelten, im Angesicht der zujauchzenden Welt zum herrlichen, glorreichen Ziele geführt haben.

Dieser frische, ernste Lebensmuth offenbarte sich zuerst und vorzüglich in ber Stiftung bes eisernen Kreuzes; bie Urkunde ist gegeben am Geburtstage ber hochses ligen Königinn, ben 10ten März. In biesem Tage war Ihm geboren Sein reinstes, bestes, unvergestliches Erbensglück, an diesem Tage mußte das Ehrenzeichen einer neu bez ginnenden Zeit an den Tag treten. Zwar scheint es vors

Außenseiten, nicht auf bloße Talente irgend einen Werth legen. Er wird ein sester Sharakter werden, und die, welche ihn haben, verstehen und schäsen. Alles vermag und zu täuschen, nur der Mann von ebler Gesinnung und guter Bestrebung täuscht uns nicht. Sittliche Lauterkeit, moralische Größe, sind die am höchsten zu schäsenden Eigenschaften, — Güter, unswandelbar, die in allen Prüfungen bestehen."

<sup>.</sup> Siehe die Schrift: "Tirocinium eines beutschen Offiziers in Spanien. Herausgegeben von höffen, Ifter Band, Seite 108, Stuttgart 1841."

eilig und gewagt, fcon an ben Sieg über einen bis babin unüberwindlichen, noch immer machtigen Zeind, und an Belohnungen für diejenigen schon zu denken, die in diesen Siegen fich auszeichnen wurden, da diefelben erft erfochten werden follten; aber bas ift gerade bas Befen des mahren, echten Muthes, daß ihm eine Zuversicht beimohnt, die gewiß ift: es werde damit gelingen. Er hatte fich felbst befiegt, und bamit alle hinberniffe, Die sich Ihm entgegenstellten, binmeggeräumt. Alle vorhergebenden Beichen der elaftischen Rraft Seiner freiwillig zusammengeströmten Armee und Seines muthigen, treuen Bolfes konnten nicht trugen. Den braven Landwehrmannern gab Er auf Ihre Müten bie Inschrift: "Mit Gott fur Konig und Baterland." Er war gewiß, bas fagte Ihm ein gottliches Bewußtfein: in bem Beichen bes heiligen Kreuzes werbe Er fiegen. (In hoc signo vinces). Er ftiftete bei bem Unfange bes großen, ichweren Rampfes den Orden ber Tapferkeit, das "eiferne Kreut," und wählte bazu ben Tag, an welchem die Entschlafene geboren mar, ben 10ten März.

Das eiserne Areuz! Kein Orden steht in hinsicht der Zeit, in welchen, in hinsicht des Sinnes, mit welchem, in hinsicht des Zweckes, zu welchem er gestiftet wurde, höher und sinnreicher, bedeutungsvoller und erhabener da, als der Orden des eisernen Areuzes. Eisern war die Zeit, in welcher er gegründet wurde. (Seculum ferreum). Sinnreich und bedeutungsvoll, lehrreich und erinnernd ist es gesormt aus einem Metall, dessen Farbe dunkel und sinster, dessen Weschaffenheit streng und hart ist, zu bezeichnen und abzubilden das sinstere, harte und schreckliche Zeitalter, in welchem es sein Dasein und für bessen Bekämpfung es aus-

foliegungsweife feine Bestimmung erhielt. Bie gefeffelt von eisernen Retten, in unwürdiger Anechtschaft und ichimpflicher Abhangigkeit, erlag bamals unfer und bas gesammte beutfche Bolf unter ber Uebermacht eines ftolzen, höhnenden Feinbes. Der zweideutige Frieden, welcher nach einem unglucklichen Kriege bie Salfte unferes gandes raubgierig verschlang, gab uns feine Segnungen nicht; ber planmäßig berechnete Uebermuth folug in feinen unaufhörlichen, erfcopfenden Forberungen noch tiefere Bunben, als ber Rrieg felbft. Mark bes Landes warb ausgefogen; mitten im Lande baufte ber Feind; in feinem Befige blieben bie Bauptfeftungen; gelähmt mar ber Acerbau; gehemmt bie Freiheit bes Banbels; verftopft jede Quelle bes Erwerbes und Bohlftandes; bas gange Land und Bolt ein Raub ber Berarmung! Die punktlichfte Erfüllung eingegangener Berbindlichkeiten anberte biefes ichredliche Loos nicht. Die reinsten Absichten wurden burch Uebermuth und Treulofigkeit vereitelt und Alles vereinigte fich, une langfam ju verberben. Und fo tam enblich nach langen fiebeniährigen Erbulbungen und jabllofen Leiden ber ernfte, große Augenblick, wo zwischen einem ehrenvollen Frieden oder ruhmvollen Untergange teine Bahl, fein Ausweg mehr mar, wo bas Gange auf ben entscheibenben Punkt gekommen und gestellt war, lieber Alles, auch bas Lette hinzugeben, als noch langer einen folden unwurdigen Buftand ju buiben, lieber ehrenvoll ju fterben, als noch langer ehrlos zu leben. Go hart, so gewaltig, so eisern war bie Beit, ale ihre Schwere tief empfinbend, und bie Rraft, bie ihr entgegengesett werben mußte, mobl berechnend, als finnreiches Symbol bas eiferne Kreug gestiftet warb, es erinnert nicht bloß an eine eiserne Beit, es ift noch mehr auch ein Giegel und Unterpfand ber geiftigen, muthigen

und frommen Kraft, welche bie befeelte, bie es verbienten und errangen. Es hat die Form und Gestalt eines Kreuges, bes beiligen, ehrwurdigen Ginnbilbes unfere driftlichen Glaubens an ben Beiland und Erlofer ber Belt, ber fur bas menschliche Geschlecht am Rreuze ftarb, um es von allem Elende zu erlöfen und zu verfohnen mit Gott. durch und feit diefer Beit ift das Kreuz bei allen chriftlichen Bolfern bas bedeutungsreiche, vielfagende Beichen geworben, woran fich die erhabensten Wahrheiten, die rührendsten Borftellungen, die beiligften Pflichten, die ftartften Beweggrunde, Die gludlichften Gefühle ber Liebe und ber Dankbarkeit, bes Bertrauens, des Troftes und ber hoffnung fnupfen. beiliges Sinnbild, bas man nur an beiligen Statten, auf Rirchen, auf Altaren, auf Siegesfahnen, und nun auch, nach bem tiefen und frommen Sinne eines driftlichen Königs, auf ber Bruft driftlicher Selben erblickt.

Denn bas follte Jeber fublen, bag bei biefem großen und schweren Kampfe gewöhnliche menschliche Einsicht und Rlugheit, gewöhnliche menfcbliche Berechnung und Anstrengung nicht ausreichen murben. Der Blick auf bas Rreug follte ben Blid hober auf Den richten, von bem allein Bulfe und Rettung kommt. Der Blick auf's Rreug follte mit ber höheren Rraft einer beiligen Begeifterung erfüllen, bie vor keiner Gefahr erbebt, ber jede Furcht fremd ift, und die keiner Befcwerbe muthloß erliegt. Der Blick aufs Rreug follte ju bem fuhnen Belbenmuthe erheben, entweder ju fiegen, ober ju fterben. Darum mar diefer Rampf, fowohl in bem Geifte, mit bem, als in bem 3wed, fur ben getampft wurde, ein heiliger Kampf, dem Gott, ber Lenter ber Schlachten, in bem Uebergewichte geiftiger und fittlicher Rrafte bie herrlichften Siege verliehen.

Aber das eiserne Kreuz erinnert auch noch an die Pflichten berer, bie baffelbe errangen und es wurdig tragen wollen. Gifern ift bas Rreug. Dieg erinnert an bie Pflicht ber muthigen Gelbstbeherrschung und an bie Burbe ber feften Charafterftarte. Es warnet vor Bequem= lichkeit und weichlicher Rube, vor Ausschweifung und erschlaffendem fundhaften Genuffe. Es ift Aufruf gur Abhartung, jur Stählung aller Gefühle. Ein Rreug ift es; bieß lehre bie koftlichste aller Tugenden, die Demuth und Bescheibenheit, bamit ber hochmuth nicht wieder verliere, was ber hochfinn errang. Dhne Unterschied ber Geburt, bes Herkommens, des Ranges, ift das Kreuz ertheilt Jebem, ber es verbient; es schmudet bie Bruft bes Bornehmen und Geringen, bes Borgesetten und Untergebenen. Dieß beseele Jenen mit Milbe, Diefen mit willigem Gehorfam. Das Rreuz ber erften Rlaffe kann nicht anbers erfolgen, als wenn bie zweite schon erworben ift. Dieg lehre, nur auf offenem, geradem Bege treuer Pflichterfüllung bas Gluck zu suchen. wer lichtscheu frumme Bege geht, findet bas mahre nicht. Drei Gichenblätter find in ber Mitte bes eifernen Rreu-3es; bieß erinnere an die unüberwindliche Kraft eines Bolkes, beffen Krafte in ber Eintracht aller feiner Klaffen und Stände Eine Rraft wird. Rest verbrüdert, als Theile eines Rörpers, fei ber Behr ., ber Nahr = und Lehrstand; jeder ift zur Erhaltung bes Ganzen nothwendig und wichtig. Thor benket an außere Borzuge, - ber mahre Belb ift im Frieden ebenfo bescheiben und verträglich, als im Rriege tap-Der Namenszug unferes Königs und fer und muthig. Herrn giert bas eiserne Kreug; bieg erinnert, bag tiefe Ehrfurcht, innige Unhänglichkeit und fefte Treue fur Ihn, ben Bater des ganbes, unfere Pflicht, unfere Ehre und unfer

Ruhm ift. Das Zeichen bes heiligen Kreuzes erinnert noch baran, baß ber beste Christ auch immer ber beste Solbat ist; benn größere Liebe hat Niemand, als daß er das Leben läßt für die Brüber. \*)

"Saben," fagte ber Konig bemnachst zu mir, "in Ihrer Rebe was im eisernen Kreuze liegt gut entwickelt. bas habe ich bei ber Stiftung beffelben mir auch gebacht und bamit erreichen wollen. Sie ift übrigens vom 10ten Marz her; hatten beffen wohl auch noch mit einem Borte gebenken können!" "Dieß," antwortete ich, "habe ich nicht überfeben; aber abfichtlich mit Stillschweigen übergangen, weil ich fürchtete, bamit traurige Erinnerungen zu weden." Der König ließ bamit bas Wort nicht fallen, sondern fuhr vielmehr so fort: "Es find über 6 Jahre verfloffen, baß ich das Liebste und Beste verlor, mas ich auf Erden hatte, und es liegen große und erfreuliche Begebenheiten bazwischen. Durch dieselbigen bin ich abgezogen und habe nicht Zeit gehabt, meinen Gedanken nachzuhängen. Aber sie kehren im= mer wieder, und weil fie Gedanken, find fie ruhiger geworben. Es ift bavon in mir was zurudgeblieben, das ich bege und pflege, weil es mich nicht incommodirt, vielmehr wohl-3ch lebe in geistiger Gemeinschaft thut und mich belebt. mit der Bollendeten und es ift mir fo, als mußte Alles, was schwer und gut ift, beffer gelingen, mas ich an Ihr

<sup>\*)</sup> Dieß ift ein Auszug aus ber Rebe, die ich bei ber feierlichen Aufftellung ber Gebächtnistafeln bes eisernen Areuzes vom Königstichen Hochlöblichen ersten Garberegimente zu Fuß in ber Hof- und Garnisonkirche zu Potsbam ben Isten November 1816 hielt.

Sebachtnis knupfe. Anfangs war ich empfindlich, wenn biefe Korbe berührt wurde; zur Empfindelei aber habe ich keine Anlagen, auch keine Zeit. Aber die Empfindung ihres Werthes hindert mich in keiner Sache, ist mir vielmehr förberlich und giebt mir einen Maßstab, der groß und zugleich voll Ruhe ist. Hätte es darum gerne gesehen, wenn Sie diese schickliche Beranlassung in diesem Sinne benutt hätten." \*)

Die genaue Berbindung, welche hier bei dem Könige zwischen dem Irdischen und himmlischen sichtbar wird, ist um so lehrreicher und interessanter, je seltener sie ist. Bei frohen Beranlassungen und im Glücke wird der Todten in der Regel nicht gedacht; man schließt den Gedanken an sie, als nicht dahin gehörig, gewöhnlich aus, und bei den Meisten werden sie, wenn es wieder gut geht, ganz vergessen. Der König ehrt und liebt das Andenken an Seine verewigte Ge-

\$ .

<sup>\*)</sup> I. G. von hippel fagt barum mit Recht in feinen "Beitras gen gur Charakteriftit Friedrich Wilhelm III. Bromberg 1841. Seite 07": "Die Stiftung bes eifernen Areuges am Geburtstage ber verklarten Roniginn, ben 10ten Marg, aus bem Geifte und bem Bergen bes Ronigs allein, ohne irgend eine vorgebenbe Berathung, ausgegangen, bebeutete, welche Erhebung bes Gefühls Er, (ber irrigerweise als aller Poesie abholb bezeichnet wirb) fähig mar. Die in biefer Stiftung liegenbe Fulle von bebeutungereichen Gebanten ift vielleicht bieber nicht genug gewurbigt, und die finnige Berbindung ber Erinnerung an bie eiferne Beit ber Gegenwart, an bas gang gleiche Orbenszeichen ber im Rampfe gegen Unchriften und Unbeutsche unermublichen beutschen Ritter, und an ben Geburtstag ber unser Beginnen aus Sternenhöhen hinab fegnenben Roniginn, ift aber ber freubigen Begierbe nach biefem bochften aller Ehrenzeichen bes ritterlichen Geiftes nicht genug in ihrer gangen Tiefe erkannt worben."

mablinn, fo bag es fich mit allen Seinen Gebanken und Gefühlen verschmilzt, Ihn begleitet, im hinblid auf Sie Ihm vorschwebt, und baß Er etwas Wefentliches vermißt ba, wo Er es nicht erneuert und angefrischt hat. Dies macht Ihn nicht mehr traurig und verstimmt, Er ruft es zurud, indem Er bas Chrenfest braver Manner feiert. Beit und Ewigkeit, bas was jener und biefer angehört, fließen bei Ihm ausammen, und in diesem Busammenhange fteht Er ernst und beiter da. Er verknüpft und halt beieinander, mas ber gewöhnliche Mensch, ber bie niederschlagende Bergangenheit gern vergift und fich berauscht in ber Gegenwart, ihren Ehren und Freuden bingiebt, trennt. Wenn ber Sochselige bier liebenswurbig und unter allen Umftanben treu und beftanbig erscheint als guter Mensch, so tritt nicht weniger ber Berricher darin ehrenfest bervor. Mit Geiner beffern Ginficht kommt Er entgegen und man versteht Seine Befehle. Er verschweigt nicht, was Ihn bewegt, und fagt, wiewohl Er sonft zufrieden ift, mas Er vermißt und wie Er es gern hatte, wenn Er fich erbauen foll. Aber gerade in diefem Stude wurde ber Konig von Seiner Umgebung am Meiften nicht verftanden; forgfältig und mit einer gewiffen Zengftlichteit wich man allen Borftellungen und Erinnerungen aus, die man für niederschlagend hielt; und auch darin hat es feinen Grund, baß Er fo wenig fprach.

Uebrigens hat das eiserne Kreuz alle die Wirkungen hervorgebracht, die es hervordringen sollte, zum offenbaren Beweise, daß in ihm selbst und in seiner symbolischen Bebeutung das Leben liegt. Je seltener es ist, desto höher steht es in der öffentlichen Meinung, und der Geist der Nation schäft es um so mehr, als man es in seinen verschiedenen

Abstufungen auf ber Brust bes boch und niedrig Gestellten Der Fürst, der Graf, ber Ebelmann und Minister hat es fich errungen; aber auch ber Bauer hinter bem Pfluge, ber Tagelohner in ber Sutte, ber Sandwerker, ber Actentrager. Es ift nicht gefnupft an Stand, Rang und Geburt; es ift Jebem ju Theil geworben, ber in ber Stunde ber Gefahr nicht feige erbebte und helbenmuthig tapfer war. Da es ausschließungsweise nach bem Billen bes Stifters nur fur ben heiligen Rrieg bestimmt ift, so wird mit jedem Jahre es feltener; wenn ber Lette, ber es getragen, folafen gegangen und mit ihm es verschwunden ift, wird es eine heilige Reliquie werben, und noch bas Unbenken bes Ronige Kriedrich Wilhelm III. bewahren, ber bie Beit und Sein Bolt verftand, und ber fpatefte Entel wird noch mit Ehrfurcht und Dank nennen ben Konig mit bem eifernen Kreuze.

Bum Beweise, baß ber Sinn und die Bedeutung beffelben in die Bolksmeinung eingedrungen, stehe hier folgende
wahre Anecbote.

Ein Mann von hohem Range fuhr, mit Ertrapost von Dresben kommend, von Beelig nach Potsbam. Der Chausseeweg war damals noch nicht ganz fertig, der Postillon mußte über eine halbe Stunde im tiefen Sande sahren. Da dieß dem Reisenden zu langsam ging und er Eile hatte, so trieb er den Fuhrmann an. Dieser entschuldigte sich mit dem schlechten Wege, und versicherte, daß er auf bald gutem das Versäumte schnell wieder einholen werde. Damit war aber der Passagier nicht zufrieden und suhr hestig den Postillon mit Schimpfreden an und mit der Orohung, daß er ihn durchprügeln werde, wenn er nicht aushöre, zu raiso-

niren, und nicht rafcher fuhre. Der Poftillon, ber fich fühlte, hielt feine Pferbe an, brebete fich auf bem Bode um. folug feinen Mantel zurud, und fagte mit einem brobenben "Bier, Berr! ift, wie Gie feben, bas eiferne Blid: Rreug! Ehren Gie bas! Run fclagen Gie mal!" Und der Bornehme, der dieß Ehrenzeichen nicht hatte, schlug nicht, wurde vielmehr und blieb still. Der wackere Postil-Ion hatte mir, ba ich beffelben Weges fam, wie Undern biefe Begebenheit erzählt; ich theilte sie bem Konige mit, und noch sehe ich, wie Er in die Sande klopfte und fagte, wieberholentlich: "Charmant! Das habe ich gewollt. Gewollt, baß ber Mensch in jedem Menschen ben Menschen sehe und ehre, und inne werbe, daß er darin fich felbst ehre; Du follft Gott über Alles und beinen Rachften (Nebenmenfchen) lieben als bich felbft, als bich felbft; bieß ift bas Geset und bie Propheten. — Wie weit find wir entfernt von biefem erften Grundfate der judifchen und driftlichen und jeder Religion überhaupt! Allein wir finden uns in ber Unnäherung, und bagu haben die Begebenheiten ber Zeit und ihre Institutionen wesentlich beigetragen."

Deutlicher und bestimmter noch spricht sich bieß ehrende Andenken an Seine verewigte Gemahlinn in der vom Könige gegründeten Stiftung des Luisen-Ordens unmittelbar aus. Der patriotische Enthusiasmus des männlichen Geschlechts im ganzen Bolke gegen den siegreichen, übermuthigen Unterdrücker desselben hatte wunderbarerweise auch das weibliche ergriffen. \*) Es war ein Schrei und ein Ton, der

<sup>(\*</sup> Eine zarte würdige Frau kam, wie ber große, mit Sehnsucht

burch das ganze kand ging, und jede Bruft hob sich, und jedes herz schlug lauter. In jedem hause, dem bemittelten und unbemittelten, wurde von weiblichen handen in einsträchtigem Kreise Charpie gezupft und in großen Borräthen abgegeben. Es wurden in allen Städten, durch welche Berswundete kamen, kazarethe, Krankens und Berpstegungshäusser angelegt und in geordnete Berwaltungen gebracht. Diese Berwaltungen waren von achtbaren, verständigen Frauen geleitet, also umsichtig, bequem und liebevoll. Abwechselnd waren sie, von denen sich Keine ausschloß, selbst die ersten

erwartete Rampf losbrechen follte, mit ihren brei Gohnen gu mir, bittenb, bas fie, aus eigenen Mitteln equipirt, als Freis willige in ber ganbwehr angeftellt wurden. "Das wird ichwerlich geschen, liebe Frau," war meine Antwort; "ber altefte Sohn Robert hat taum bas gefesmäßige Alter und bie fur bie Strapagen bes Rrieges erforberlichen forperlichen Rrafte; bie anbern Beiben find noch zu fehr unausgewachfene Rnaben, bagu nicht einmal confirmirt." "Eben beghalb," war ihre Untwort, "ersuche ich Sie, als meinen Seelsorger, sich meiner Sohne und meines Buniches anzunehmen und ihre Annahme bei ber Behörde zu bewirken, — vielleicht gestattet man eine Ausnahme." Muf's Befte unterftuste ich biefen mutterlichen Deroismus; aber er wurde, als gesehwibrig, juruckgewiesen; taum ber Meltefte angenommen und regiftrirt. Darüber mar bie Mutter, eine verftanbige Frau, traurig und betrubt, und ich mußte fie tröften. Es war, als wenn die weibliche Ratur, die ben Frieden und bas Haus sonst liebt, und Gefahren von geliebten Rinbern sorgsam abhalt, sich geanbert und einen Spartanischen Charakter angenommen hatte. Und fo war es überall, in jebem Dorfe, in jeber Stabt. Man fah Gelehrte, Canbibaten ber Theolo: gie, Beamte, Bater, Stubenten, Schuler, Burger, Bauernfohne freudig zu ben Baffen eilen, und Frauen, Dutter, Schweftern und Braute weinten beim Abichiebe Freubenthranen. Gine berrliche Beit!

und vornehmsten nicht, mehrere Tage burch bie Boche, fo oft die Reibe an fie tam, beschäftigt, Ordnung und Unterordnung in biefen Berpflegungsanstalten zu erhalten, und welche Berwundete in biefelben nicht aufgenommen wurden, fanden freundliche Aufnahme und angemeffene Wartung in Jebe Mutter, jebe junge Gattinn, jebe Privathäusern. Schwester, jebe Braut, mar bewegt und liebevoll um ben Kranken beschäftiget und bachte babei an ben mit in ben Rrieg gegangenen Cohn, Mann, Bruber, ober Brautigam. Neu angekommenen Berwundeten eilten fie entgegen mit warmen erquickenden Suppen, und ein reines, bequemes Lager wartete ihrer. Man machte keinen Unterschied zwischen Freund und Feind; auch biefer, wenn er gefangen, frank, ober verwundet gebracht murbe, fand eine freundliche Aufnahme und Pflege. Die mahre Menschenliebe kennt keinen Unterschied und die Geschichte von dem barmherzigen Gamariter ift nicht vergebens gegeben. Selbst da, wo die Aufwartung laftig, ekelhaft und gefährlich mar, bei Lazareth =, Nerven = und Faulfiebern, bei Amputationen ber Arme und Ruße, fiegte Liebe und ihr erbarmendes Mitleid über midrige Gefühle ber Natur. Das weibliche Geschlecht ift in feinem mahren Element, wenn es helfen, erleichtern, Schmergen stillen und Theilnahme beweisen tann. Beghalb die vergleichungsweise besten Kranken-Unstalten biejenigen find, welden barmherzige Schwestern vorstehen. Das Berg bictirte und trieb hier, und Alles, mas in Liebe aus bemfelben kommt, ift gart und gut. Die mahre Liebe ermubet nie, fie ift und bleibt immer frifch und warm, und mit Recht wird das Beib die Gehulfinn bes Mannes, die um ihn ift, Um bie verwundeten und kranken Krieger, bie von ben Schlachtfelbern anfamen, waren mahrend bes Rrieges die Frauen, ordnende Hande leiteten ihr humanes Geschäft, und an Gelb sehlte es nicht, da Jeder nach Bermögen beisteuerte.

Großes und unvergefliches Berbienst hat fich in biefer gewaltigen, heroischen Beit bas weibliche Geschlecht um bie gemeinschaftliche gute Sache burch biefe feine liebevolle Theilnahme erworben und die Siege mit herbeiführen helfen. Denn muthiger und tapferer wurden fie errungen, ba bie, welche fie herbeiführten, wußten, baß fie, verwundet und frank, daheim eine gute, liebevolle Aufnahme fanden. Berdienst berselben ist um so größer, je geräuschloser und allgemeiner es ist, unbefleckt von unreinen Nebenabsichten, . hervorgegangen und befeelt von eblem Pflichtgefühl. Darum hatte dieß Werk der frommen Menschenliebe auch eine edle, wurdevolle haltung; es wußte fich Richts mit feinen Thaten; es war aus einer Stimmung entsprungen, welche bie bamalige Zeit mit sich brachte. Sie, biefe Stimmung, war eine allgemeine; Reiner sprach von Opfern; Jeber that, was er nach seinem Berufe konnte; nie ift bas Preußische Bolk größer gemefen! Bie hatte die Balfte beffelben, wie bas weibliche Geschlecht, wie unfere Mutter, Frauen und Braute zurudbleiben konnen? Es ist nicht zurudgeblieben, es hat feine Kräfte und Gaben weiblich, bemuthig, mit frommen Sinn auf den heiligen Altar bes wieder frei und gludlich gewordenen Baterlandes bargebracht.

Niemand erkannte dieß tiefer und lebendiger, als König Friedrich Wilhelm III., und wie konnte Er diese Anerkennung zarter und besser an den Tag legen, als wenn Er zum Andenken- dessen, was das weibliche Geschlecht in schwerer Zeit freudig gethan und ruhig geduldet, einen Berdienst-

Orden fliftete und wie zugleich Seinem Herzen ein befferes Genüge thun, wie das icone Geschlecht ritterlicher und hober ehren, als wenn Er ben, eben bes weiblichen Gefchlechtes wegen gestifteten Orben, ben Luifen Drben nannte? Bum Beweise, wie werth und wichtig Ihm die Sache selbst war, bie Er im Muge und im Bergen hatte, mahlte Er gur Grundung ben Tag, welchen bas ganze gludliche Baterland, als einen Tag ber Freude und bes Segens, fo oft er wieberkehrte, feierte, ben 3ten August 1814. Go wie Er am Geburtstage ber Roniginn das eiferne Rreuz, fo stiftete Er an bem Seinigen ben Luisen Drben, und bachte bei jenem und biefem an Seine unvergefliche beimgegangene Gemahlinn. Beibe haben biefelbe Tenbeng, beibe athmen benfelben Geift; was der eine für das männliche Geschlecht ist, soll der andere fur bas weibliche fein: beibe find aus bes Konigs Innerstem bervorgegangen und man erkennt baran Ihn, wie ben Baum an feinen Fruchten.

"Als," sagt der Königliche Geber dieser Stiftung bei Gründung derselben, "die Männer unserer tapseren Heere für das Baterland bluteten, sanden sie in der verpstegenden Sorgsalt der Frauen Labsal und Linderung. Glaube und Hoffnung gab den Müttern und Töchtern des Landes die Kraft, die Beforgniß um die Ihrigen, die mit dem Feinde kämpsten, und den Schmerz um die Berlorenen durch ausdauernde Thätigkeit für die Sache des Baterlandes zu stillen, und ihre wesentlichen Hülsleistungen für den großen Iwed wurden nirgends vermißt. Unmöglich ist es, diese Handlungen des stillen Verdienstes bei Allen öffentlich zu ehren, die ihr Leben damit schmüdten; aber wir sinden es gerecht, denjenigen unter ihnen eine Auszeichnung zu ver

leiben, beren Berbienst besonders anerkamt ift. Die Auszeichnung foll in einem Ehrenzeichen bestehen, bas den bebeutungevollen Ramen Luifen. Orden führt. Die Infignien dieses Ordens bilbet ein fcmarz emaillirtes golbenes Kreuz mit einem himmelblauen Mittelschilbe, bas vorn ben Buchstaben & mit einem Sternenkranze und hinten die Bablen 1813 und 1814 zeigt; es wird an bem weißen Bande bes eisernen Kreuzes mit einer Schleife auf ber linken Bruft getragen. Frauen und Mabchen konnen ben Orben erhalten. sofern fie dem Baterlande durch Geburt oder Berbeirathung angehören, ober nationalifirt find. Die Bahl ber Orbensbamen ift auf hundert beschränkt. Bu ihrer Auswahl ift ein Capitel ernannt, in welchem die Prinzeffinn Bilbelm ben Borfit führt und ju welchem bie Grafinn von Arnim, bie Generalinn von Bogaslamsky, die Chefray bes Kaufmanns Welper, und die Wittwe bes Bildhauers Cben, als Mitglieder gehören. Das Capitel hat die Obliegenheit, aus ber gesammten Monarchie möglichst vollständige Nachrichten über die verdienstlichen Sandlungen bes weiblichen Gefchlechts einzuziehen und nach vollständiger Prüfung Diejenigen hunbert auszuwählen, welche entschieden bie Burdigften find, und biefe bem Konige vorzuschlagen."

Die Prinzessenn Wilhelm, eine bekanntlich edle Frau, die allen anderen Preußischen Frauen, wie überhaupt in allen christlichen häuslichen Tugenden, so besonders in zarter Theilnahme an der Verpstegung der Verwundeten, ein hobes Porbild war, war und ist die Vorsteherium dieses weiblichen Ordens; aber ihr zur Selte stehen nicht bloß eine Gräsinn und Generalinn, sondern auch die Chefrau eines Kausmanns, und die Wittwe eines Vildhauers; und jest 1844, später

also 30 Sahre, sind die Wittwe bes Kausmanns Fetschow und Jungfrau Hotow auf dieser Ehrenstelle. Und nicht bloß die Prinzessun des Königlichen Hauses, sondern auch Frauen und Jungfrauen aus allen Ständen, die solcher Ehre sich würdig machten, sind nach dem Willen und Ansordnungen des von Vorurtheilen freigewordenen edlen Hochsseligen Königs, Damen des Luisens Drd ens. So verband Er die längst abgetretene Königinn, die alle Leiden treu mit Ihm getragen, mit Seiner großen Zeit und knüpste an die glücklichen Resultate berselben Ihren theuren, unvergesslichen Namen. Sede sich Ihm darbietende ehrenvolle Gelegenheit ergriff Er, Ihr seelenvolles Vild im Herzen tragend, Ihr Andenken zu seiern; Er verewigte es und ehrte ritterlich das ganze weibliche Geschlecht in dem Luisens Orden.

Das Undenken an Sie verwebt Er mit allem Bichtigen, mas in Ihm fich regt und außer Ihm gefchieht, Er hangt folchen Erinnerungen nach; aber fie machen Ihn nicht weich. Er ift mit fich Gins, also rubig geworben, und in biefer Rube ift Er felbstständig und thut, was Ihm obliegt. Aber Er thut Alles in Liebe, weil ein Gott ergebener Sinn Seinem Leben eine höhere Beihe gegeben hat. Beihe bleibt Er, und Er ift barum nicht wie andere Menfchen, bie vergeffen, und im Glude, auf ben Gipfeln ber Ehre, voll von berfelben find. Er ift unter allen Umftanben und ihren Wechseln Derfelbe, und geht ruhig und still, nicht aus Temperament, fondern aus Grundfat, wechfellos Seinen Weg, auch bann, wenn berfelbe Ihn führt auf glanzenden Boben und Lorbeerfranze ringeumber Seiner warten. treffendes Beispiel, als Document Diefer Gefinnung und Denkungkart, dient Sein Benehmen nach ber Leipziger Schlacht und bem entscheibenben Siege, den fie errungen.

"Endlich war mit bemfelben ber Tag bes Bornes und bes gerechten Gerichts gekommen, bie erfehnte Beit, worin ber Lenker ber Schlachten Rube gegeben von allem Jammer und Leib, und von dem harten Dienst, worin die deutschen Bolker gewesen. Es war nun aus mit bem Treiber, und ber Bins hatte ein Enbe. Berbrochen mar die Ruthe, mit welcher ber Uebermuthige, ber sich allein die Ehre gab, die Bolfer fcbug im Grimm und ohne Barmbergigfeit verfolgte. Nun ruhete alle Belt und ward ftille und jauchte froblich. Es freueten fich die Tannen auf den Bergen und die Cebern; weil er barnieder lag, kam Niemand mehr hinauf, ber fie abhaute. Bor ihm erzitterte die Solle und alle Konige standen vor ihm auf. Run sprachen fie: Du bift auch geschlagen, wie wir, und gehet bir wie uns. Deine Pracht ift herunter gefahren in die Solle, sammt bem Rlange beiner Sarfen. Wie bift bu vom himmel gefallen, bu ichoner Morgenstern! Bie bift bu jur Erbe gefallen, ber bu bie Bolker schwächtest! Gebachtest du boch in beinem Berzen: ich will in den himmel steigen und meinen Stuhl über bie Sterne Gottes erhöhen. 3ch will mich feten auf ben Berg in Guben und in Norben, ich will über die hoben Wolken fahren und gleich sein bem Allerhöchsten. Und wer bich nun fiehet, der fiehet bich an und faget: "Ift bas ber Mann, der die Welt gittern und die Königreiche beben machte? D wie bift bu vom himmel gefallen, bu schoner Morgenftern!" \*)

So hallte es aus ber alten prophetischen Beit in die neue herüber, — bas große Went war so gut wie beendigt.

<sup>9</sup> Jefaias, Cap. 14.

Die bis dahin siegreiche, bis zulett noch tapfere Macht bes Feindes, gerbrochen, die, welche ihn besiegt hatte, neu belebt. König Friedrich Wilhelm III. aber zog fich zurud; Er fühlte bas Beburfniß eines Lob = und Dauffestes, und bas Ber= langen, daffelbe ju feiern, treibt Ihn von bem fiegreichen Rampfplate und von ber jubelnden Stadt Leipzig fort nach Seiner Saupt : und Refibengstadt Berlin. Mit ben bantbaren Bewohnern betet Er im Namen und in ber Seele Seines treuen und geretteten Bolfes in ber überfüllten Sof= und Domkirche. Man fiehet Ihn wieber, gang anders, als man Ihn vorher fah, auf ber Sonnenhohe bes Gludes; aber Sein Gang, Seine Saltung, Sein Blid, Sein Gruß ift noch ebenfo, wie fonft; Er ift berfelbe geblieben. Berg ift voll von Dank gegen ben Allmachtigen, ber Gein und Seiner Nation schweres Leib gnäbig gewendet und ben Sieg gegeben. Er betet, wie Er es im Stillen gethan, nun öffentlich im Angeficht der Gemeinde und mit berfelben. Das ift Sein Erftes; Sein Zweites: Er eilt allein, Schlicht und einfach, wie immer, nach Charlottenburg. Er betritt ben stillen, ruhigen Garten. hinter Ihm ift eine fiegreiche Urmee, und ein jubelndes Bolk; aber - Er ficht nicht die bankenben heere, Er hört nicht bas Schmettern ber Trompeten, bas Wirbeln ber Trommeln, in Seiner Seele lebt und treibt was Unberes: Er nimmt ben von Fichten und Tannen beschatteten Beg, den Ihm wohl bekannten, von Ihm oft gegangenen Beg jum Mausoleum ber beimgegangenen Luife. — Er ift stiller noch, wie fonft; Er entblößt Sein Haupt und legt auf ben Sarg ber Allgeliebten ben Lorbeerzweig, ben Er mitgebracht hat. \*) Er verweilt

<sup>\*)</sup> Diese rebende handlung und Thatsache ist rein poetischer Ra-

und kann von dem heiligen Orte, wo die körperlichen theweren Ueberreste der Heimgegangenen aufbewahrt sind, und wo den Sarkophag jett eine Siegeskrone schmüdt, sich nicht trennen. Er trägt tieses stilles Leid um Die, welche Seine Geele liebt; nur an Sie denket Er und legt auf Ihren Sarg das Symbol des großen Werkes, das soeden vollbracht ist. Dann reist Er sich los und eilt nach dem Rhein hin, und zu Frankfurt am Main hält bei'm feierlichen Gottesdienst der wackere Feldprobst Offelsmeyer vor dem Hauptquartier eine frischen Heldenmuth athmende trefsliche Predigt über den biblischen Text: "Bis hierher hat der Herr geholfen," deren Tendenz ist: Borwärts!

Er ging mit muthigen Helbenschaaren vorwärts und kam nach Paris. Auf bem Ruckwege sehen wir Ihn auf ben hohen Bergen und in ben stillen Thälern ber Schweiz stillvergnügt in Seinem gewöhnlichen Reisewagen. Er ist Sieger, und das, was Er mit Seinen Allürten und beren tapferen Truppen zu Stande gebracht, ist eine Weltbegebenheit, von der die ganze Welt spricht. Aber Er reiset nicht als Sieger; Er umgiedt sich nicht mit einem Geräusch machenden prächtigen Gesolge. Er fährt still und andemerkt als ein Privatmann durch's Land und neben Ihm sicht im Wagen Sein treuer Gehüsse, der Obrist von Wickleben. \*)

tur, zum Beweise, daß eine religiose, ruhige und ichöne Stimmung auch bei prosaischen Menschen, sobald sie nur wahr sind, auch immer eine poetische ist.

<sup>\*)</sup> Jacob Bilhelm Ernft von Bigleben, ber Sohn bes Preufifchen Obtiften von Bigleben, eines bleberen, edit beutschen

Der König verläßt die Hauptstraße; warum, werden wir gleich sehen und hören. Er nimmt Geinen Weg nach dem

Mannes, und einer vortrefflichen Mutter, ift geboren 1785 zu halberstadt. Kaum 11 Jahre alt, wurde er Page am hofe König Friedrich Wilhelm II., und als Offizier beim ersten Garderegiment machte er die Feldzüge von 1806 mit; er wurde rasch vorwärts schreitend bann Obrist, wo der König ihn zu Seinem Abjutanten ernannte.

Wisleben ift einer ber merkwürdigsten, und man muß binaufeben einer ber wichtigften Beitgenoffen bes Sochfeligen Ronigs, ber fich um Ihn, wie um ben gangen Preufischen Staat mittelbar, große Berdienste erworben hat und in der Geschichte nicht vergeffen werden barf. Er gehört zu ben glucklich organisirten Raturen, bie bei gefundem, offenen, lebenbigen Sinne bie Kähigkeit für eine universale Bilbung befigen und Alles können, mas fie wollen. Solche Naturen wollen aber leiber in ber Regel nicht ernftlich, und weil fie fcnell allen einbringenben Einbruden fich öffnen, eilen fie von Ginem gum Unbern, faffen Richts tief und grundlich auf, und wenngleich angenehm im gewöhnlichen Umgange, vermag ihre Rlachheit es boch nicht. etwas Tuchtiges, mas innere Ausbauer und Sethstbeherrichung verlangt, zu leiften. Bei Bigleben mar es anders. Dit ben glucklichsten Anlagen für Klarheit verband er Tiefe, und bei bem ihm angeborenen Durfte nach Erkenntniß war es ihm Bedürfniß, Alles in ber Wurgel aufzufaffen und grundlich wiffen gu wollen. Bei aller intenfiven Lebenbigteit mar ihm (eine feltene Ericheinung) bennoch eine gewiffe Statigfeit eigen, in ber er ruhig fortschritt, sonberte, ordnete und bewahrte, fo bag Richts bei ihm verworren und zerfloffen burcheinander lag, sondern Maes klar in bestimmten Umriffen ihm vor Augen ftand. Der Konig nannte ihn "einen gludtlich organisirten Ropf." Bu ber umaemobnlichen Lebensrichtung, bie er genommen und in welcher er fo viel geleiftet, hat bas Weifte beigetragen ber ungtudfelige Belbjug 1806, ben er, 21 Jahre alt, mitmachte. Der Jammer, bie Schmach und Berfchmetterung ber bamaligen perhananispollen Beit öffnete bem eblen aufftrebenben Mingling

ftillen und abgelegenen Colombieres, um, Seinem Bergen folgend, zu befuchen die nun icon alte, zurudgezogen

bie Augen über die mahren, tief liegenden Ursachen der eingetretenen und verschulbeten ganbes = Calamitat. In biefer Buch= tigung wurde er geheilt von ben bamals noch großen Borurtheilen ber Geburt, bes Stanbes und Ranges, und fein Blick und Urtheil wurden Mar, den wahren, bleibenden Berth bes Menschen fortan nur ba gu suchen, wo er allein, abgefeben von außeren Begunstigungen, zu finden ift, in perfonlicher Burbigfeit und Tuchtigfeit. Das ichmachvolle Joch einer eifernen Beit, welches fein freier Racten nicht zu tragen vermochte, erfüllte feine Bruft mit ber ftill verborgenen Gluth ber Rache gegen bie höhnenben Fremblinge, bie fein theures Baterland ichanbeten. Dit Begeifterung las er bie claffifchen Schriften ber Alten. Das Beroenbild Friedrichs bes Großen fentte fich in feine Seele, und fein bieberer Bater, \*) ein ehrmurbiger Beteran aus der Beit bes febenjährigen Krieges, nahrte bie lobernbe heilige Klamme in bem Bergen feines fich immer hoffnungevoller entwickelnden Sohnes. Ernft, in fich gekehrt und brutend, ging er einher; bie buschigten Brauen über feinen icharfen, firirenben Mugen fentten fich immer tiefer, und ein Ritter wie Ulrich von hutten und Frang von Sidingen, war Berrmann fein Belb und Offian fein Lieblingsbichter. Go gefellte er fich in Gefinnung und Richtung, ohne es ahnen gu konnen, verborgen ben großen Mannern bei, bie unter bem Drucke einer lauternben Beit fur eine beffere fich ftahlten, und als biefe gekommen war, bes unterbruckten Baterlanbes Belben und Retter murben. Ber bie Geschichte ber Biebergeburt bes Preußischen Staates in ihrer leisen Einleitung, in ihrer fraftigen Entwickelung und ihrer weisen Er-

<sup>\*)</sup> Der alte Obrift von Bisleben lebte damuls als Diweter ber Gewehrfabrit mit feiner gamilie zu Potsbam und ba ich die jungern Kinder berfelben, als zu meiner Gemeinde gehörig, im Christenthum unterrichtete,
fo fah und fprach ich im väterlichen gemufthlichen hause oft den damaligen Lieutenant, nachherigen General und Arleasminister von Wisleben,
und ichen damals fnupten wir das Band der Preundschaft.

lebende ehemalige Ergieherinn Seiner verstorbenen Gemahlinn, die Demoifelle de Gellieu. Es lagen viele Jahre

> haltung tennt, ber wird in militarischer hinsicht nach ben unfterblichen Ramen Scharnhorft, Gneisenau und Clausewig, (ift von leitenber Intelligeng bie Rebe) Bigleben nicht vergeffen. Denn vom Jahre 1816 bis 1836, also burch volle 20 Jahre. ftanb er nach feiner amtlichen Stellung im Mittelpuntte biefer neuen Schöpfungen, und alles Große und Ausgezeichnete, was nach errungenem Frieden zum Beil bes Baterlandes barin ge= fchehen, hat zunächst er mit bem Könige besprochen, berathen und bearbeitet. Seine klare, richtige und ichnelle Auffaffungsgabe, feine energifche Rurze, in ber er, namentlich fchriftlich, fein Bort zu viel und feins zu wenig fagte; feine Beftimmtbeit und Confequeng, Buverläffigfeit und Ausbauer, machten ihn bem Ronige werth, wichtig, und unentbehrlich, und in Geis ner langen Regierung hat Er burch tein Organ unmittelbar mehr gewirkt, als burch Bisleben, in ben beften Jahren feiner frifchen mannlichen Rraft. Da fein Harer, gefunder Berftand alles Bortommenbe richtig auffaste und überall fich ichnell orientirte, so hatte ber König für alle Auftrage auch teinen treuern Ueberbringer und befferen Ausleger als ihn, felbft in Birchlichen Ungelegenheiten. Gein practifder Berftand, fein driftliches frommes Gemuth, fein ernfter Sinn, faste auch biefe in ihrer Tenbeng fcharf und richtig auf, und wenn ich in ben mit ihm gehabten vieljährigen kirchlichen Berathungen auch nicht ben gelehrten Theologen fand, so erfreuete und erquickte mich boch in bem General ber klare glaubige, von herzen fromme evangelifche Chrift. Bei feiner tief liegenben Reigung für gottliche Dinge fant er, ber Bielbeschaftigte, boch noch Beit, bie accetischliturgifchen Schriften, befonbere aus ber Beit ber Reformation, verglichen mit ben Reuern, ju ftubiren, und offen tann es ausgesprochen werben, baf er an ber erften Ginführung ber Liturgie für ben Militar=Gottesbienft bei ber Armee, und namentlich an ber Ausbildung ber liturgifchen Chore, bei feiner theoretiichen und prattifchen Liebe für Dufit, einen naben, wefentlichen Antheil gehabt bat. Go geschah es, bag ich bei bem Bortrage biefer Sache im Cabinet Gelegenheit fand, Bigleben in feiner

bazwischen, Sahre bes Glücks und bes Ungläcks; es war Alles ganz anders geworben; ber fonst bedauerte, von Bielen oft

Stellung gegen ben Ronig in unmittelbarer Unschauung tennen ju lernen. Bas ift es boch für eine koftliche Sache um bie Bahrheit und Liebe zu ihr, sobald man mit Ernft und von Bergen nur fie allein, und fonft nichts Anberes will! Diefer Bahrheitefinn, lebenbig geworben in ber Bruft, giebt in ber ihm immer beiwohnenden Inspiration dem Berftande Rlarheit. bem Bergen Muth, ber Sprache ben rechten Lon, fo bag bie Babrheit felbft barin überzeugend und gewinnend hervor, ihr Sprecher aber anspruchlos zurücktritt. Go ftand Wisleben por feinem Ronige feft und ruhig, offen und unbefangen, jebes= mal feiner Sache gewiß, im tiefen Respect vor feinem Lanbesherrn, aber in einem noch tieferen vor der Bahrheit und ihrer ewigen herrlichkeit. Freimuthig und gang, wie er fie erkannt, forach er fich aus; 3meizungigfeit und 3meibeutigfeit mar feiner eblen ritterlichen Ratur unmöglich. Für einen regierenben Berrn, ber nur angenehme Wahrheiten horen will und bem man bie unangenehmen nicht anbere als im Dufte bes Beihrauchs fagen barf, hatte Bigleben auch nicht einen Tag gepaßt; für Ronig Kriebrich Wilhelm III., ben Bahrhaftigen, mar er gerabe ber rechte Mann. Er ehrte ihn als Geinen freifinnigen Rathgeber und liebte ihn als Freund in nie getrübter wechfelfeitiger Unhänglichteit burch volle 20 Jahre bis zum Tobe. Reiner und treuer, mit ganger Seele, aus vollem Gemuthe und aus allen Kräften, kann man nicht bienen, als er gebient hat. mar feiner ftoifchen Ratur Genus, und bas, mus bie Belt ein freudenvolles Leben nennt, und welches et, von allen Seiten verehrt und begehrt, hatte genießen konnen, wollte und mochte er nicht. Einsamkeit und ihre ftillen Rachte liebte er am Deiften und er fühlte fich am Glücklichsten in bem ruhigen Pots-Sochgestellt und vielvermögend, blieb er fcblicht und bieber, einfach und anspruchlos; auf seiner Bruft war für alle Orben und Chrenzeichen nicht Raum mehr; aber gern und allein trug ber ernfte eisenfeste Dann nur bas eiserne Rreux. Tagtaglich von Menfchen aus allen Standen angefprochen, blieb et in festgesehten Sprechstunden juganglich und ettrug bie Qual

getabelte, nun gepriefene und gelobte König von Preußen tam ats Sieger von Paris. Wen möchte es befremben, wer

bes Un = und Ueberlaufens mit fich gleichbleibenber freundlicher Rube und Gelaffenheit; boch war feine Antwort jebesmal beftimmt und turg. Gegen Bumuthungen und Insinuationen, um burch feine Empfehlung Etwas zu erlangen, ichuste ihn ichon fein ernftes Spartanisches Angeficht, und wo er Schleichmege witterte, flammte fein Born auf. Borfichtig, klug, verschloffen, anfichhaltend und zurückweisend, wo er aus Pflicht es fein mußte. war er offen, beiter, gutmuthig, ausschüttenb und hingebend, wo er es fein konnte. Bertrauliche Gespräche in ber Abendlaube, im Anblick bes von ber untergebenden Sonne vergolbeten Brauhausberges an ber habel, maren ihm Genug und Erholung. Wer ba ihn beobachtet und gehört, der hat in dem hochgestellten Staatsmanne zugleich ben reinen, eblen und gemuthvollen Menfchen, ben aufftrebenden Chriften tennen gelernt. Am Liebsten und jedesmal mit Begeisterung sprach er von feinem Könige und herrn. "Zagtäglich (bas waren feine Borte) febe und hore ich Ihn; aber nie gebe ich von Ihm, ohne mich nicht jebesmal wieber gehoben, geftartt und befestigt zu finden. In filler Gewalt bin ich an Ihn gefesselt und kann nicht von Ihm laffen, ob ich gleich fühle, daß ich in Seinem Dienfte untergeben und vor ber Beit fterben werbe." Und fo ift's auch gekommen. Bigleben hat fich notorisch zu Tobe gearbeitet, und ift, thatig bis gur Erichopfung, auf langem. fcmergvollen Krantenlager eines zehnfachen Tobes für Rönig und Baterland geftorben.

Silf ift ein solcher Tob auf bem Schlachtfelbe; aber ebensson würdig, nach vieljährigen treu geleisteten Diensten, in stiller Schlaftammer. Groß und herrlich ist's, in heißer Schlacht ben Sieg und in ihm Ehre und Freiheit und Ruhm dem Baterslande zu erringen; aber ebenso verdienstvoll, das Errungene zu bewahren; zu erhalten und weiter zu hringen. Jenes ist das muthige Berk eines Tages, oft einer glücklichen Stunde; bieses das unter sortgehenden Unstrengungen langsam gereifte Produtt vieler Jahre. Jenes ist der glorreich erkämpfte, mit edlem Blute getränkte, seste, gesticherte Boden, woraus

wurde Etwas vermiffen, wenn ber herr, mit wichtigen anberen Dingen beschäftigt, an bie alte Mamfell Gellieu nicht

gebaut werben kann; bieses bas Gebäube sethst. Und welch ein stiller Baumeister, nach ber Anordnung Seines Bauherrn, Wisseben in 20jähriger, rastloser Thätigkeit gewesen, das wird die Kolgezeit klar machen, wenn späterhin, nach geöffneten Archiven, eine vollständige Biographie Kriedrich Wilhelm III. erst möglich sein und den rechten Mann gefunden haben wird.

Und wie konnte man mit Erhebung, Ruhrung und Dant gu Bigleben aufschauen, und feinen neben ihm ftebenben, vieljahrigen Collegen, ben Gebeimen Cabineterath Albrecht, nicht nennen? Berichiebenartig, und boch innigft miteinanber gu einem 3med verbunben, wirb eben in biefer Berbinbung bas fich hier barftellende Cabinets : Bilb vollständig und bamit ein anziehendes Cabinet=Stud. Wenn man von bem Haren, tiefen und treffenden Blick bes Königs in ber Gelbstwahl Seiner Diener, namentlich ber erften und wichtigften, auch weiter nichts mußte, ale bie Wahl Bigleben's fur bas Militair=, unb bie Bahl Albrecht's für bas Civil-Cabinet, die Bufammenftellung Beiber und bie Erhaltung und Bewahrung ihrer langjährigen, zusammenftimmenben, vereinten Thatigkeit: fo wurde bieß allein icon hinreichen, in folder Bahl ben Geift und bas Gemuth bes Königs tennen zu lernen, nach ber alten, richtigen psychologischen Lebensregel: "Wen man nicht, wie er an sich ift, kennen lernt, den beurtheilt man boch richtig aus der Wahl feines Umganges. Qui non noscitur ex se, noscitur ex socio." Dit Bahrheit tann man fagen, in Beiben ift ber König Selbst reprafentirt, und inbem sie Beibe sich gegenseitig erganzen, bilben fie ein Ganzes, in welchem bas Bilb bes Herrn geiftig reflectirt. Wisleben allein für sich hatte bem Könige auf die Dauer tein Genuge gethan; aber ebenfowenig Albrecht allein, - in Beiben zusammengenommen fand Er, was Er fuchte, und befaß Er, was Er wollte und bedurfte; welhalb benn auch Beibe bei'm Bortrage ber Militar = und Civilsachen immer zusammenftanben, so bas, wenngleich Jeber in feiner Sphare lebte und fich bewegte, boch ber Eine immer bie bes Unbern tannte, mitberathend auch beurtheilte, unb

gebacht hatte. Höchftens hatte Er von Neufchatel, wo Er war, ein Paar artige Zeilen schreiben, ober: sie bahin kommen

ber wechselseitige geiftige Ginfluß im fteten Austausche blieb. Divergenz ber Anfichten und Urtheile in wiffenschaftlichen und technischen Dingen ift bei bentenben selbstständigen Ropfen un= vermeiblich; aber ber gefunde praktische Menschenverftand, im Bunde mit gufammenfliegender auter, reblicher Gefinnung. macht folde Divergeng nicht nur unschäblich, vielmehr wird fie, wenn man nur eines Sinnes ift, im Streben nach ber gemein-Schaftlichen guten Sache biefer forberlich, bewahrt vor Ginfeitigkeit, und bringt in bie Berathung ben immer frischen Reis ber Reuheit. Bei ernften, wichtigen, taglich wiebertehrenben, leicht ermubenben Gefchaften ift bieg von großer Bichtigkeit; benn indem ber Biberfpruch reibt, electrifirt er zugleich, wectt und erhalt lebenbig und macht reicher bas Refultat. Gludlichfte war barum bas Cabinet organisirt in Mannern wie Bigleben und Albrecht, unter bem Prafibium eines herrn. ber bie trefflichen Gigenschaften Beiber in fich vereinigte, ihre Leiftungen verschmolz, und bem Beibe mit gleicher Berehrung und Liebe von Bergen zugethan waren. Bigleben genial, tubn, fcopferifc und weitfebend; Mbrecht flar, wiffenfchaftlich, ge= fetkundig, befonnen, anhaltend, und auch bas Kleine in feinen Formen nicht übersehend. Wigleben ernft, oft finfter, ftrenge und treibend; Albrecht heiter, wurdevoll, milbe, ruhig und gelaffen. Bigleben turg, categorifch und abfolut; Albrecht er-Marend, bedingt und nachgebend. Wieleben in fich gefehrt und finnend, abfertigend, tauftifch; Albrecht offen, behaglich, fchergend, auch fatirifc, aber immer ohne verwundenben Stachel. Bigleben ftoisch, abstract, isolirt; Albrecht frohsinnig, wigig, unterhaltend, gern fröhlich unter ben Fröhlichen. hohem Grade liebenswürdig; aber Zeber anders in eigenthümlicher Farbung. Wigleben voll ftrebenden Chrgeizes, gehalten und geregelt von lebenbigem Ehr= und Pflichtgefühl, hatte ein regierender herr fein konnen; Abrecht, gewiffenhaft und gemuthlich, ruhig abgeschloffen in fich felbft, wollte und begehrte nichts mehr. Befriedigt und gang glücklich, als ber vertraute Rath feines Königs, ben er wie feine Geele liebte, war er thalassen können; Seber würde das in der Ordnung sinden. Aber das genügte Ihm nicht; Er dachte daran. Er konnte und wollte Die, welche Ihm Alles gewesen war, und die nicht vergessen, die in Ihrer Jugend Ihr Gutes gethan hatte. Man kann sich das Erstaunen denken, als Er hereintrat in das stille, bescheidene Zimmer. Er wollte nur von der Herrslichen in Ihrer Jugend von der, welche Sie geleitet, hören; Er drückte wiederholentlich der Gellieu die alte gute Hand, und beschenkte sie mit einer bedeutenden Geldsumme und einem kostdaren Shwal, den die verewigte Königinn zuletzt getragen hatte. Er hatte dieses Ihm werthe Tuch von Charslottendurg mitgenommen und es bei sich, als Er es mit den

tig bis an's Enbe; noch auf bem Sterbebette und im Tobe lächelte ber stille Frieden auf seinem edlen Angesichte, ber ihm im Leben alle Herzen gewann.

Ber bas Glud gehabt und genoffen, ben Sochfeligen Ronig und biefe Seine beiden Cabineterathe, Bisleben und Albrecht, mit welchen und burch welche Er eine lange Reihe von Jahren regiert, perfonlich zu tennen, ber fann nicht ohne Erhebung und Freude an dieß geistwolle und schöne Triumvirat benten. Er fiehet barin bie hobere leitenbe, begludenbe Banb, bie, wenn fie Millionen segnen will, also zu combiniren weiß, bag in einer folden ineinandergreifenden, fich gegenseitig unterftugenden und tragenden harmonischen Bereinigung Großes geschehen und zu Stande tommen tann; biefelbe Sand, bie für ein unermeß= liches Werk neben ben Petrus einen Johannes, und neben Luther einen Melanchthon ftellte, und im Großen, wie im Rleinen, im Staate, in ber Rirche, wie im Saufe, überall ba am Tiefften und Beften fegnet, wo fie Rraft und Liebe miteinander verbinbet und zur Einheit verschmilzt. Go hier! In Wahrheit, es giebt in biefer Beziehung taum ein fconeres, ansprechenderes Bild, als bas Innere bes Cabinets, in welchem wir Konig Friedrich Wihelm III., vor ihm ftebend Bigleben und Albrecht, portragend und berathend, erbliden.

anderen auch eingewickelten Geschenken ber bis zu Thranen Ueberraschten übergab und sich bann schnell entfernte.

Auf bem Rudwege fagte ber Konig, tief feufzend: "Uch! batte die selige Koniginn boch biefe Tage ber Genugthuung, ber Chre und Freude, auch noch erlebt! Unbegreiflich, daß Sie fo frub, mitten im Elend, in einer truben, bofen Beit fterben mußte, und die beffere nicht gefeben bat!" Indem Er bieß fagte, fah Er wehmuthig, mit ehrwurdigem Schmerz, ben im Reisewagen neben Ihm figenden Wigleben \*) an. Diefer antwortete: "Es ist Alles fo gut gegangen, über Erwarten, als es geben konnte, und nichts bleibt zu munschen übrig." Der König siel ein: "Das weiß ich wohl; selbst Fehler, die gemacht find, find unter der Leitung der göttlichen Borfehung zum Suten ausgeschlagen. Aber es wurde ebenso gut gegangen sein, wenn die Königinn gelebt hatte und noch lebte." "Das ift die Frage", erwiederte Wigleben. Der Sonig wurde lebhaft, richtete sich auf und fragte in einem eigenen, befrembenden Zone: "Wie fo? Warum foll mein natürlicher und gerechter Bunich einer Frage unterliegen?" "Allerdings", fuhr Bipleben fort, "läßt fich fragen, ob die Hochselige Königinn, bei bem marmen Interesse, welches Ihr lebendiger Geist an der wichtigen Sache nahm, nicht Manches gemißbilliget, nicht zu Manchem gerathen hatte, was Em. Majeftat nicht gang von ber Sand hatten weisen konnen. Darüber läßt fich jest nicht mehr fprechen und urtheilen; gewiß ift aber, daß bas Unglud, welches in Ihrem Tobe uns getroffen, das ganze Preußische Bolk noch mehr ergrimmt

<sup>\*)</sup> Eine Mittheitung von ihm felbft.

und seine Begeisterung gesteigert hat. Dann wollen Em. Majestät mir die Bemerkung erlauben: baß Sie Selbst burch bie weise und fromme Benugung bes Schmerzes an geiftiger Rraft und Gelbstständigkeit und Entschloffenheit gewonnen haben." "Mag fein," sagte ber Konig; "aber gewiß ift, daß bie Königinn fich nie in Angelegenheiten ber Regierung gemischt hat; bochstens hat Sie zu Fürbitten für Unglückliche, bie ber Sulfe bedurften, fich verstanden, und folche auf eine Art eingelegt, daß man nicht abschlagen tonnte. Die ift Sie. aus Ihrer weiblichen Sphare berausgetreten; nie hat Sie in mein Amt eingegriffen; bas wurde Sie auch jest nicht gethan haben. Uch, ich vermiffe Sie, wie überall, fo besonders jest, und Gott mag mir ben Bunfc verzeihen: ich wollte, Sie lebte jest noch! Darum mar mir ber Befuch bei ber guten Gellieu schmerzhaft; aber ihr und dem Andenken der Bollenbeten war ich bas schulbig, ich konnte und wollte nicht anbers."

Besonders wurde Ihm in wehmuthigen, aber dabei mannlichen Gefühlen das stille Paret noch werther und theurer;
hier hatte Er schon als Kronprinz, und dann als König,
ben Frühling Seiner glücklichen She, und mit der Ihm nun
Entrissenen glückliche Tage verlebt. Gewöhnlich ist es in
solchen Fällen bei den meisten Menschen anders. Hat man
durch den Tod verloren, die man lieb hatte, so werden Sienem die Orte und Umgebungen, wo man mit ihnen glücklich
war, zuwider. Das bessere Sonst und das freudenleere Setzt
treten im Contrast scharf sich entgegen; man stellt Bergleischungen an, die, magisch beleuchtet, zum Bortheil der Bergangenheit, und dann düster zum Nachtheil der Segenwart
ausfallen. Es sehlt Einem Etwas, und man schiebt die

Ursache bavon auf die Umgebung, die man sonst mit andern Augen ansah. Bor dem Paradiese steht dann ein böser Seist mit einem stammenden Schwerte, der den Ein- und Zugang unmöglich macht. Dann geht es Einem gewöhnlich so wie mit zurückgelassen Kleidungsstücken, welche die Ver- ewigten getragen und in welchen man sie oft gesehen. Es ist, als wenn bei'm Anblick solcher Bekleidungen das Bild und die Gestalt der Berewigten und lebendig vor Augen träte, und ergreist stärker der Schmerz, es erwacht eine Reihe von Vorstellungen und Erinnerungen, die und traurig macht; man mag solche lebendige Denkzeichen nicht mehr sehen und macht, daß sie und aus den Augen kommen.

Bei dem Könige war es anders. Er unterhielt den Schmerz; aber berfelbe mar ein burch fromme Resignation filler und geläuterter, ftarker, ebler Schmerz; — bagegen iener eine Beimischung von Egoismus hat, beffen Gelbstsucht burch unangenehme Gefühle nicht gestört sein will. geht ihm aus bem Wege und mag bie Traurigkeit nicht, bie Einem, auch nach ber Meinung Unberer, als unnübe Gelbstveinigung vorkommt. Darum wird Beranderung des Orts und ber Umgebung, eine Reife in ferne Gegenben, gewöhnlich als Zerftreuung und Heilmittel vorgeschlagen und benutt, - benutt gewöhnlich mit Erfolg, weil ber Schmerz zwar ein heftiger, aber flach auf der Oberfläche liegender und barum furger ift. Als Jefus Chriftus gefreugigt murbe. flohen die übrigen Junger, die auch ihren herrn zu lieben meinten, wie in die Flucht gejagte Schafe, die ihren Sirten verloren haben; fie entfernten fich von bem schrecklichen, graufamen Orte und konnten es ba nicht aushalten. aber, feine Mutter, ber ein Schwert burch die Seele brang, und ber Jünger Johannes, ber am Innigsten geliebt wurde, und wieder liebte, blieben und standen am Kreuze. Denn wahre, echte Liebe ist die stärkste, von jeder unreinen und selbstischen Empfindung gereinigte Kraft der Seele, die eben darin, weil sie eine Kraft ist, den Leidtragenden stark macht. Er trägt und kann tragen sein Leid; er schüttelt es nicht ab, er weicht ihm nicht auß; er sast es sest in's Auge, und eben darum, weil er ihm Gerechtigkeit widersahren läßt, bessiegt er es. Selig sind die Leidtragenden; denn sie sollen getröstet werden.

Ein folcher Seliger war ber König gerabe ba an bem Orte, wo Er am Gludlichsten gewesen war.

Es war im Frühling 1810, die Wiesen waren wieber grun, die Baume blubeten, die Schwalben burchschwirrten Die helle Luft, die Nachtigallen fchlugen, die Storche maren wieber ba und gingen auf und ab; ein warmer erquidenber Sauch wehete fanft durch neu belebte Felber, Fluren und Garten. Der Konig und die Koniginn eilten voll beiterer Sehnsucht nach ihrem lieben stillen Paret. Es war fur; vor Ihrer gewünschten Reise nach Medlenburg und Sohenzierit, alfo bas Lettemal, bag Sie bort mar. Sie begrußte wieber an ber Seite Ihres geliebten Gemahls die trauten Stätten alle, wo Sie so oft glücklich gewesen war, und vergaß bas Unglud, bas Sie inzwischen betroffen. fame, stille, angenehme Ort mar berfelbe geblieben; biefelbe bie in ihrem festen Kreislauf ewige Ratur, geschmuckt mit frischer, immer von Neuem blubenber Rraft. Beibe gingen Urm in Urm auf und ab, und genoffen, was bem reinen Bergen nicht genommen werben fann. Um gangften ruheten

und verweilten ffe an dem Orte, den Sie befonders liebte, ba, mo die Aussicht im Parte sich aufthut und man eine offene, freie Un = und Kernsicht auf die im malerischen Farbenspiel baliegenden uppigen Biesen und die fernen Kirch= borfer bat, beren Blodentone, getragen von fanften Luften, geifterhaft herüber hallen. hie und da fieht man im hellen Lichte ben Savelstrom burchschimmern, auf bemfelben schwimmen ftill und rubig Schiffe mit gefüllten Segeln und hoben Maften. In der umschatteten helldunkeln, auf biefer Stelle gelegenen Grotte war die Koniginn oft und gern gewefen, hier hatte Sie oft gefessen und an ben frohen Spielen Ihrer Rinder Freude gehabt; hier hatte Sie in stiller froher Einsamkeit manches unterhaltende Buch gelefen; hier war in feliger Luft Sie oft mit bem Konige auf= und ab= gegangen. hier mar es auch, wo Sie - ach! Sie ahnte es nicht, - jum Lettenmal in ber wohlthuenden fanften Stimmung der Behmuth einen schönen Frublingsabend genoß, Sie konnte sich nicht von diesem lieben Orte trennen, und als bei'm Untergange ber Sonne ber Konig baran erinnerte, daß es Beit zum Aufbruche fei, bat Gie, um den Aufent= halt zu verlängern, daß fie nicht erst zu dem entfernt liegenben Schloffe gurudzugehen brauchten, fondern bie Bagen auf der naben Landstraße beranfahren und fie fich ba ein= feten konnten. Che dieß bestellt und geschehen, verging noch einige Beit, wo die Koniginn an dem prachtigen Schauspiele ber untergehenden Sonne Ihre stille Erbauung hatte. ftanb auf, faßte ben Konig an, - an Seinem Urme ging Sie langfam und finnend ben Steig jum Fahrweg hinab burch die Pforte zu dem vorgefahrenen Bagen; es war bas Lettemal, baß Sie in Paret mar; Sie fah es nie wieber!

Der König hatte überhaupt, vorzuglich aber für Dinge ber Art, ein bie feinsten und leifesten Schattirungen treu bewahrendes Gedachtniß, befonders ba, wo es feinen Sig im Herzen hat; bei und in Ihm klang Alles zusammen. Bohl war und blieb Seinem Bergen tief eingegraben biefer allerlette Act an dem 3hm und der Bollendeten fo werthen Den Weg, ben Sie mit 3hm jum Lettenmal ge-Drte. gangen, ließ Er mit Rafen und Blumen einfassen. bie Pforte, burch welche Sie gegangen; fie hat fich Riemandem wieder geöffnet. Ein & in ihrer Bolbung, in und und unter berfelben geschrieben ber Tag, wo Gie bort noch einmal war, ben 20. Mai 1810, erinnert an ben letten Un der Grotte, wo Sie fich wohl gefühlt hatte, Abschied. ließ Er in einer angebrachten eifernen Tafel mit golbenen Buchftaben die Borte fegen: "Gebente ber Abgefchiebenen." Der Abgeschiebenen gebachte Er auch noch in Seinem Testamente, und dieß ist Ihm so wichtig und werth, baß Er, von Seinen Kindern Abschied nehmend, jene Inschrift eine wohlbekannte nennt. Er liebte Pares nun noch mehr und war öfter ba, und so oft Er ba war, ging Er einsam biefen Weg; bann fette Er sich nieder, ba, wo Sie geseffen, fah vor sich bin, binaus und hinauf. Aber Er genoß forperlich von nun an auf biefer Ihm heiligen Stätte Nichts mehr, um bas Geiftige nicht materiell zu machen. Er sprach nicht barüber, und war und blieb mehr noch, wie fonst, in sich gekehrt und verschlossen. aber gedacht und gefühlt, das spiegelt sich gemüthlich ab in Seinen Handlungen. Wie das Schweigen überhaupt, so bezeugt es besonders hier Tiefe. Ueber still getragene und überwundene Leiden kann man gar nicht, ober boch nur mit Geiftesvermandten reben. Das viele Sprechen barüber

ift immer der Beweis von Alachheit; und wo viele Borte find, ba ift wenig Empfindung. - Mus biefem Grunde mar der König nach dem Tode der Königinn noch lieber allein in bem fillen Paret, und nur Seine Kinder begleiteten Ihn Fremde maren felten eingeladen. Die auf einem Bugel gelegene Dorffirche mar Ihm lieb; ben Altar berfelben bekleidete Er burch Seine Tochter Charlotte, die jetige Raiferinn von Rugland, mit einem toftbaren hellblauen, feibenen, in Silber gestickten großen Tuche, ben bie Berewigte gehabt, und man sah auf bemselben an heiliger Stelle eine Prachtbibel und zwei koftbare Leuchter, wie nebenbei an ber Wand eine fcone Abbildung bes beiligen Da, wo Er mit Seinen Kindern und bem Abendmals. fleinen Gefolge mahrend bes Gottesbienftes andachtig und in fich gekehrt faß, ließ Er ein großes Relief-Lableau in Thon, "die Berklärung der Sochseligen Roniginn," aufftellen, verfertigt von Schabow; ein Immortellen = Rrang mit bem Ramenszuge Luife hangt baneben. Absichtlich umgab Er sich ba, wo Er solchen Erinnerungen nachhängen konnte, mit Gegenständen, die fie immer wieder auffrischten und belebten; und diese Erinnerungen waren so rein geistig und religiös, daß fie alles Irdischherbe verloren. welche mit Ihm gar nicht darüber sprachen, in der Deinung, man thue besser, diese Corbe nicht mehr zu berühren, haben Ihn und Seinen geläuterten Schmerz nicht verstanden.

Dieß wurde vorzüglich klar, als Er Seine Prinzessinn Tochter Luise, vermählt mit dem Prinzen Friedrich der Nieberlande, nach dem benachbarten Brandenburg begleitete. Die Behörden und die Einwohner der guten, treuen, alten Stadt hatten manche Vorbereitung getroffen, die Söchsten Herrschaften würdig und seierlich zu empfangen. Dahin gehörte unter Anderem auch, daß unter einem Ehrenbogen junge, weiß gekleidete Mädchen, Blumen streuend, das hohe junge Chepaar empfangen und ein sauber eingebundenes Gebicht überreichen sollten. Dieses Gedicht enthielt geistreiche und sinnige Anspielungen auf den Namen Luise, wie die Prinzessinn hieß und die verewigte Königinn, ihre Mutter, geheißen. So hieß es unter Anderem:

"Wie Dich ber Mutter theurer Name schmückt, Der früh verklärten, engelreinen Seele, Die lächelnd jest auf Dich hernieder blickt, D! daß Ihr Friede so Dir nimmer sehle! Er bleibet Dir! Er ist Dir voll genug Der Friede, den Sie stets im herzen trug."

Man fürchtete, daß bieß dem Könige mißfallen und fcmerzhafte Erinnerungen weden mochte; folde anzuregen fei unpaffend bei einer froben Beranlaffung. Man wollte alfo ein anderes Gebicht; doch folches anfertigen zu laffen, mar die Zeit ju turz. Das vorliegende mußte gebraucht werben. Der König las es mit Bohlgefallen gerabe barum, weil es ber fruh Bollendeten gedachte, bie als Borbild bargeftellt wurde. Denn Befferes tonnte Er nicht benten, fublen und wunschen, als daß Seine geliebte Zochter ber wurdigen Mutter ähnlich fein und ihrem Gemahl eine Luife werben mochte. Nicht genug, daß Er mundlich Seine Bufriedenheit bezeigte, auch schriftlich ließ Er noch banken, und schickte, außer einer gotbenen, auf bas bobe Brautpaar geprägten Mebaille, noch 6 anbere filberne, und ließ auch fur ben Berfaffer bes Gebichts, welches 3hm befonbers gefallen, eine goldene Medaille beifügen, und 200 Thir. für die Ortsarmen. Der Berfaffer ist der würdige Obersprediger und Superintendent Bauer.

In biefem Beitpunkte bielt ich am Tage ber Reier gum Gebachtniß ber Berftorbenen in Gegenwart bes Konigs (ber jebesmal in ber Rirche mit Seinen Kindern erschien) eine Predigt über die herrliche begeifternde Stelle Ebraer, 12, B. 22, 23 u. f. f.: "Ihr feid gekommen ju bem Berge Bion, ju ber Stadt des lebendigen Gottes, ju bem himmlischen Berusalem, ju ber Menge vieler Taufent Engel; ju ber Gemeine ber Erftgeborenen, die im himmel angeschrieben find; ju Gott, bem Richter über Mlle; und zu ben Geiftern ber volltommenen Gerechten," und redete "über die geiftige Gemeinschaft mahrer Christen mit ihren vollendeten Gelieb. ten." Damals machte bas famofe Buch über Die Seherinn von Prevorft, worin behauptet wirb, daß man vermittelft bes Magnetismus mit Berftorbenen körperlichen Berkehr haben konne, und worin Beispiele, die dieg beweisen follen, in Menge angeführt werben, Senfation, und murbe viel, auch in Potsbam, felbft von fogenannten Aufgeklarten, die baburch bedenklich wurden, gelefen; ja ich ethielt Briefe von Leuten, benen baburch bie Ropfe verruckt maren, und murbe zu Geiftercitationen eingeladen. Meine Antwort war: daß fie am nächsten Sonntag zur Kirche kommen Mit Bezug barauf zeigte ich, bag bie Gemeinmöchten. icaft mit Berftorbenen allerbings Statt finde; bag fie aber eine rein-geiftige, und nach Bernunft und Schrift teine torperliche fei und fein konne. Diese zu glauben, sei Schwarmerei und ein Aberglaube finsterer Beit, ben bei bem Lichte ber gegenwärtigen tein vernunftiger biblifcher Chrift mehr

begen könne und durfe. Aber jene geistige Gemeinschaft, die eine Gemeinschaft des Glaubens, der Liebe und Hoffnung sei, und als solche, recht verstanden, einen großen Werth habe, musse frei bleiben von jeder unklaren Beimischung der Schwärmerei; sie musse zwar von jeder leidenschaftlichen und sundhaften Liebe zum Irdischen und los und frei, keines-wegs aber uns gegen die Angelegenheiten der Welt kalt und gleichgültig machen; vielmehr den Eifer für Amt und Beruf vermehren, unsere Liebe und Fürsorge für die Unfrigen erwärmen, und uns mit der Hoffnung auf eine bessere Welt trösten u. s. s.

In berfelben Boche nach Charlottenburg, wo ber Ronig im Berbfte vorzuglich gerne mar, eingelaben, murbe ich burch ben diensthabenden Abjutanten angemelbet und eingeführt. Er wohnte in bem angenehmen Sauschen an der Spree und fag und fchrieb, als ich eintrat. "Segen Sie sich", sprach Er freundlich, "bald bin ich fertig". Bald nachher ftand ber bobe herr auf, heiter und wohlgemuth, nahm Seine auf dem Stuhle liegende Feldmuge und sprach weiter: "Wir wollen vor Tifche noch einen Spaziergang machen". - In's Freie gekommen, blieb Er vor ber nabe ftehenden Bufte des großen Churfurften fteben und fagte: "Ein vortrefflicher herr! Täglich habe ich ihn, wenn ich hier bin, vor Augen. Sat auch eine Luise gehabt". Der König ging ben langen breiten Beg, bem alten Schloffe Rach ber Sitte ging ich feitwärts und entlang, herunter. jurud bleibend. Darauf fagte Er lächelnd: "If unbequem; Sehe bem, zu welchem ich muß mich immer umbreben. spreche, gern in's Geficht. Machen boch feine Complimente! Kann ich nicht leiden!" Ich gehorchte und ging neben Ihm.

Beiter bis an die Allee rechter Sand gekommen, bog Er in biefelbe ein, und ging, ben einen Arm Seiner Gewohnbeit nach auf ber Sufte, den andern in der Befte, noch langfamer; es war die bunkele Allee, die zu bem Maufoleum ber Sochseligen Koniginn führt. Mus tiefer Bruft fing Er nun an: "Saben am letten Sonntage zum Gedachtniß ber Berftorbenen eine Predigt gehalten, wobei ich viel an bie Unvergeßliche gedacht habe, die dort begraben ift. Gerne gehe ich den Beg, der ju Ihrem Grabe führt. In ben ersten Tagen und Bochen, wo Ihr angenehmes Bild mir lebhaft vor den Augen stand, habe ich thörichterweise auch oft gewunscht, daß Sie mir erfcheinen und mit mir reden mochte. Oft bin ich des Nachts, wenn ich nicht schlafen konnte, aufgestanden und hier herum gegangen. Die Einbildungsfraft hat, wenn man traurig ist, besonders in dunkler schlafloser Nacht, eigene Spiele. Aber Sie haben Recht, man thut wohl, wenn man nicht darauf achtet; man läuft, giebt man ihr Gehör, dem Aberglauben in die Hande. muß man oben und flar halten; bann fieht man teine Geivenster; und ein Gespenft war Luife nicht". Der Könit ' "Aber" fiel ich ein: "bas Berg hat auch feine schwieg. "Beiß mohl," fuhr Er fort, "und barum haben Sie auch über die geistige Gemeinschaft mit benen, die wir lieb hatten und behalten, als eine Christenpflicht gerebet. In biefer Gemeinschaft liegt etwas ungemein Bohlthuenbes. 3ch kann nicht anders, wenn ich auch wollte. Sie fällt mir immer wieder von felber ein, und Ihr Bild tritt mir beständig vor die Seele. In Ihren angenehmen Umgang gewöhnt, ift es mir zur andern Natur geworben, mit Ihr zu leben. Diese Gemeinschaft hindert mich auch nicht, fie ist mir vielmehr in Allem forberlich, ermuntert und tröftet

mich." In biesem Augenblick kam ein Abjutant, und gab, mit dem Zusate: "Teht eben mit einem Courier gekommen," einen Brief ab. Der König nahm ihn; doch mit dem Zussate: "Richt einen Augenblick hat man Ruhe." Nachdem Er gelesen, entsernte Er sich; sagte aber im Zuruckblicken, ins dem Er die Uhr herauszog, "bei Tische sehen wir uns wieder."

So lebte der König in Gemeinfchaft mit der Bollenbeten; sie mar eine rein=geistige, mit ber eine finnliche Liebe nichts mehr zu thun hatte. Sie war eine mahrhaft fromme, und barum eine beitere, bie auf Sein Berg einen milben, und auf Sein Leben und Birken einen ermunternden Ginfluß batte. Dit bem feften Glaubensblick jum himmel gehörte Er der Erbe an und ordnete bie Angelegenheiten in Seinem ganbe, und bei dem Anfeben und Bertrauen, momit die Welt in öffentlicher Meinung Ihn ehrte, viele in Europa. In den verschiedenen Cabinetten der regierenden Herren unternahm und that man Nichts, ohne vorher Seine Meinung und Seinen Rath erbeten und eingeholt zu haben. Beil Ihm eine heitere Rube eigen geworden, bewegte Er fich unbefangen mit einem bewunderungswurdigen Gleichmuthe, ber aber burchaus kein apathisches Phlegma mar, burch bie bunten Bechfel bes Lebens, die bei'm Sofleben am Schnellften und Bunteften find. In allen Dingen war Ihm Magigung eigen, und Er behauptete und bewieß fie auch ba, wo Ihm Leibenschaftlichkeit entgegentrat. Er blieb ruhia und ließ fich burch Nichts aus der Kaffung bringen; nur war Er reigbar und abweifend, wenn man fleinen unbedeutenden Dingen Gewicht und Größe beilegte. Solche machte Er schnell mit wenigen befehlenben Worten ab, und bestimmte, wie es fein follte. Er bulbete hier keinen Biberfpruch und

konnte verbrießlich werben; wenn man Ihn bei Gegenftanben, bie Er als gewiß und entschieden anfah, bemmen und aufhalten wollte. Er war bann furz und haftig, eilte, baß Er bavon tam, und im Beggeben horte man Ihn fagen: "Elende Rleinigkeitekramerei! Berfteht fich von felbft." Bei ber Gemuthsflimmung und Lebensrichtung, Die Er, munderbar geführt, genommen, war Ihm nur bas Wichtige, weldes bauernbe Beranberungen hervorbrachte, wichtig, und folches erkannte Er fogleich auf Seinem boben Standpunkte. Diefen behielt Er im Auge; Er fah vorher, mas ftorend in's Bange eingreifen konnte, und hielt es in Seinem Unfange erft auf; nachber beseitigte Er es gang. Diefer Geis ner weise leitenden Sand verdanket die Belt den langen Arieben, und Er hielt ihn fest und rieth zu bemfelben, wenn bie Fadel bes Krieges, beffen Folgen Er im Unglud und Glud genugfam erfahren, fich anzunden wollte. Bon ben Geg= nungen bes Friedens umgeben, gebieben Seine humanen Inftitutionen und Seine Regierung bewirkte ftill und ohne Geräusch, was in andern ganbern nach lauten und langen Debatten zu Stande tam; boch indem Er bas Große leitete, überfah Er bas Kleine nicht. Mit großer Theilnahme las Er mit dem Bleiftifte in ber Sand fammtliche Monatbberichte ber Regierungs = Collegien, als die betaillirte Geschichte ber Beit. Bas barin bem gegenwärtigen Augenblick angeborte und balb tobt fein wurde, überging Er, als nicht ber Beachtung werth; fcharf aber faste Er in's Muge ben Barometer ber balb fteigenben, balb finkenben Sittlichkeit im Botte, und nut auf diese die gemeinsame öffentliche Boblfahrt grundend, sprach Er auch bei Tische laut und lange barüber, wenn bie Ungahl ber begangenen Berbrechen im Lanbe sich vermehrte und die Gefängnisse voller wurden.

Diese traurige Erscheinung brachte Er in Berbindung mit ben gerühmten Fortschritten in ber Bolksbildung und ber Berbesserung ber Schulen. Er wurde bann oft bitter, und war mißtrauisch gegen Alles, mas sich viel versprechend von vorn herein ankundigte. "Erst ben Erfolg abwarten!" war bei Ihm eine stehende Rede. Er war ein durch und durch practischer Mann, ber fur die Ibeale ber Theorieen keinen Sinn hatte, und Alles, mas geschah und vorgeschlagen wurde, an ben Magstab bes Birflichen legte. So wurde Er ber weise, ruhige und wohlthätige, Segen bringende Ronig, ber Sein Land und Bolf im Fortschritte ber Zeit beglückte und aus ber Tiefe bes Elends auf die Höhe bes Wohlstandes und der Ehre brachte. Bas Er geworden, ift Er durch Die Erfahrungen, durch welche Sein merkwurdiges Leben Der frühe Tob ber Königinn, bie gegangen, geworben. Ihm Alles war, hatte Seine Menfchenkenntniß bereichert; von Borurtheilen Ihn befreiet; Seinen Blid freier und offener gemacht: Seinem Bolke, bas mit 3hm trauerte, 3hn naber gebracht; Ihn fester, selbstständiger und unabhängiger gemacht; Seinem Leben und Wirken Gleichmuth gebracht; Seinem Charafter Milbe, Seinem Bergen Liebe, Seiner Stimmung Behmuth gegeben; mas Er in ber Schule ber weise und gut benutten Leiben aus fich felbst herausgebilbet, wurde befruchtet und reif burch die geistliche und sittliche Gemeinschaft, in welcher Er fortbauernd mit ber himmlischen stand. Sie ist, wie fo oft poetisch gefagt, burch biefen Ihren moralischen Ginfluß ber gute Engel, ber Schutgeist Preugens geworben, ber von Sternenhöhen es segnete. Von Dben herab holte und empfing König Friedrich Wilhelm IIL die Beisheit und Milbe, womit Er erft fich Gelbft erfüllte und bann Sein Land regierte. Er wußte bas felbst recht gut, woher Ihm

biese Richtung kam; Er war inne geworden des höhern Segens, der Ihm nun von allen Seiten in den Beglückunzgen eines langen Friedens zusloß. Keine Ehre, kein Glanz, keine Mühe, keine Herrlichkeiten der Welt, konnten das heislige Band Ihn vergessen machen, welches Ihn mit einer höheren Ordnung der Dinge verknüpste. In diesem Selbstewußtsein ging Er sest und ruhig Seinen Weg und blieb still, voll Würde und Demuth, auf demselben, die Er das letzte, hohe Ziel, welches Er sest im Auge behielt, erreicht hatte. Nach Seinem Tode sand man im schwarzen Ablersorden, den Er trug, unter einer Kapsel das wohlgetrossene Bild Seiner Luise.\*)

Daß der munderbar Geführte, bessen Lebensweg in Seinen Tiesen und Höhen offen vor und liegt, in den Ihn umschließenden übrigen Familien-Berhältnissen auch edel und gut war, versteht sich von selbst. Denn aus derselben Quelle fließt nicht süß und sauer. Bei Ihm kam Alles aus dem Herzen, besonders in Rücksicht der heiligen Bande des Blutes, die nur dann verstanden und geehrt werden, wenn wahre fromme Liebe sie heiliget. Dieß könnte man

<sup>\*)</sup> Das wußte Keiner; also hatte auch Niemand bavon die leiseste Ahnung. Aber Er wußte es, und Der, welcher in's Berborgene siehet; das war Ihm genug. Diese stille Berehrung Seiner verewigten Gemahlinn, die Er im herzen und beren Bild Er viele Jahre auf der Brust trug, that Seiner zweiten, die Er ebenfalls glücklich aus innerer Zuneigung wählte, keinen Abbruch. Dies wird klar werden, wenn in der Folge bavon die Rede sein wird.

also mit Stillschweigen übergeben, und nur bas Bichtigste barin finde hier eine Erwähnung.

Wiewohl Friedrich Wilhelm, als König der Oritte genannt, nach Seinem Naturell in sich gekehrt und ernster war, als Sein Bruder Ludwig, 3 Jahre jünger, als Er, so liebten Sie sich dennoch wechselseitig recht innig. Sie theilten ihre Studien und Spiele; sie wohnten, von ihren Lehrern und Erziehern geführt, den öffentlichen Sitzungen der Akademie der Wissenschaften, den Prüfungen der Ecole militaire und der Gymnassen bei. Beide Brüder waren stets beisammen in brüderlicher Eintracht, westhalb man sie auch Kastor und Pollux nannte. Beide hatten Pferde sehr lieb; sie ritten gern und ritten gut. Gewöhnlich nahmen sie ihren Weg nach Sacro, dei Potsdam, welches damals von dem Vater des bekannten Friedrich Baron de sa Motte Fouqué \*) bewohnt wurde. Hier vergnügten sich die jungen

<sup>\*)</sup> Friedrich Baron de la Motte Fouque gehört zu ben bekannten. und man barf bingufegen, zu ben bentwurbigen Mannern feiner Beit. Benigstens hat es eine Periode gegeben, in welcher feine größtentheils afthetischen Schriften, will man auch nicht fagen allgemein goutirt, boch viel gelefen wurden, fo bag fie mehrere Auflagen erlebten. Aber wie viele Anbere, namentlich Lafontaine, (Prediger in Balle) hatte er bas Unglud, fich felbft zu überleben, bas beißt langer zu eriftiren, als er in ber offentlichen Meinung etwas galt. Größer, als bies Unglud. welches bei ber jahrlichen Kluth ber Schriften, bie ben Reig ber Reuheit haben, ben meiften alten Schriftftellern begegnet, war bie Gelbfttaufdung, die nicht in fich felbft und in ber wechselvollen Beranderlichkeit ber Beit, fonbern in ihrer Berberbtheit und in einem verkehrten Zeitgeifte, die mabre Urfache fuchte. Er glaubte fie barin zu finden, und feine Bemubun-

Prinzen mit dem lebensfrohen Knaben Fouqué vorzüglich mit Ballschlagen und militairischen Spielen. Die beiden Königlichen Brüder wurden, je mehr sie auf sich selbst zurückgeführt und vom Familienleben entsernt waren, sich immer werther und unentbehrlicher, welches bei andern Brübern, namentlich dann, wie hier der Fall, wenn die Temperamente verschieden sind, nicht immer geschieht. Ihre Zusneigung und Anhänglichkeit wurde vermehrt in spätern Sah-

gen, in herausgabe neuer Schriften, namentlich ber Abelszeis tung, welche bem herrichenben Gefchmack nicht zufagten, machte bas Uebel arger, und feine Stimmung reizbarer. Uebrigens ift in feinen altern Schriften viel Bortreffliches, namentlich in feinen vaterlandischen Schauspielen und feinen religiöfen Lie-Wie man aber über ihn als Schriftsteller auch benten mag, fo leibet es boch teinen 3weifel, bag er ein guter, ebler Menich mar. Gein offenes, gerabes, aufrichtiges, gutmuthiges Befen erwarb und sicherte ihm die Liebe aller feiner Kreunde. bie ihn und feine herrschenbe Gemutheftimmung genau tannten. Er kam oft nach Potebam zu feiner wurdigen Zante, ber verwittweten Frau Grafin von Schmettau, und wohl war es eine Luft, ihn mit bem intereffanten Prediger Janite bafelbft, gewiß jährlich einmal an ihrem Geburtetage, zu seben und zu hören. Er hatte ale Rnabe ben jungen Pringen oft in Sacro gefeben und ber Ronig tannte und liebte ihn von ber Beit ber. Cfr. feine "Dentschrift auf Friedrich Bil-Eine biographische Mittheilung. Leipzig 1842." Des fest regierenben Königs Friedrich Wilhelm IV. Majeftat, bas Berhaltniß ehrend, worin Fouqué gegen ben Dochfeligen herrn geftanden, und wiffend, wie lieb und werth von fruher Jugend an feinem Bergen bas romantische Sacro gewesen, bot ihm baffelbe mit gnabigem Boblwollen gum angenehmen Gem= mer = Aufenthalte an. Dankbar und froh murbe er biefe Ronigliche bulb angenommen baben, wenn ber Tob ibn nicht ploblich weggenommen hatte.

ren, als fie zu Mannern beranwuchsen, burch gleiche Schickfale, burch thatigen, muthigen Untheil an bem Franzöfischen und unglucklichen Polnischen Kriege, vorzuglich aber burch bie Liebe, welche fie gleichzeitig zu ben gleichliebenswurdis gen Prinzeffinnen von Medlenburg : Strelit gefaßt hatten, und burch ihre Bermahlung mit benfelben. Die beiben Bruder und die beiben Schwestern, bamals jung, gefund und froh, noch unbekannt mit Leiden und Biberwartigkeiten, faben fich täglich, und führten im Frühling ihrer Liebe ein wahrhaft gludliches Leben. Es war eine Luft und Freude, diefe Bier, so eng mit einander verbunden, zusam-Aber bieß feltene Glud bauerte nicht lange: men zu feben. es endete, als es durch häusliche Freuden den bochsten Sipfel erreicht hatte. Pring Ludwig, gefchmudt mit fürftlichen Tugenden, erkrankte und farb an Entzündung in ber Bluthe feines Lebens im 27sten Jahre. Friedrich Wilhelm III. ftand am Bette Seines geliebten fterbenben Brubers. Un= aussprechlich beugte Ihn diefer Todesfall; lange und ernst trauerte Er und die fchmerzvolle Erfahrung von dem Unbestande menschlicher Dinge, Die Er schon bamals auf eine fo bittere, einschneibende Art machte, gab Ihm bie ernfte fromme Richtung, die ein Grundzug Seines Charakters wurde.\*)

<sup>\*)</sup> Der Prinz Ludwig hatte durch seinen helbenmuth, durch seine wissenschaftliche Bildung, durch seine herzensgüte, durch seine angenehmen Sitten, sich die allgemeine Liebe erworben. Man freuete sich, wenn man ihn sah. Sein früher Tod erregte daber eine ungetheilte, schmerzvolle Theilnahme. Der Bischof Dr. Sac hielt den 15ten Januar 1797 in Gegenwart des Königlichen hauses die musterhafte Gedächtnispredigt, über Evangelium Joh. Cap. 13, B. 7. "Was ich thue, weißt Du jeht nicht; Du wirst es aber hernach ersahren." S. d. Amtereden, S. 115.

Diefelbe Liebe bewies Er allen Seinen übrigen Geschwis ftern und Er ift auch in bitfer Rudficht ein Mufter. will mehr sagen, als in Privat = Berhältnissen, und ist, wie bie Erfahrung lehrt, wenigstens nicht bas Gewöhnliche. Reine Beranderung ift größer und auffallender, als bie, welche mit bem Kronprinzen sich zuträgt, wenn er ber regierende herr wird. Bis dahin bat er wenig, nun Alles zu sagen. Bis bahin war er gehorfam. — nun befiehlt er. Bis dahin mußte er allen Anordnungen fich unterwerfen, auch bann, wenn biefe nicht nach feinem Ginne find, - nun schafft er neue, mann und wie er will, nach feinem Bohl-Die Kinder bes regierenden Saufes fteben miteinander auf einer Linie, und nicht immer ift der Erbpring vom regierenden Bater am Meisten geliebt. Dft, febr oft, berricht unter ben fürstlichen Geschwistern geheimer Reid und 3wietracht, und wenn unter ben versteckten Reibungen berfelben auch oft ber Gebanke burch die Seele bes Kronpringen blist: wie das Alles fich andern werde, sobald er gur Regierung gelange! fo barf er boch biefen Gebanken nicht laut werben laffen. Sat er aber biefe bobe Stufe erftiegen, bann ift er ber herr feiner Bruber und Schwestern geworden; - bas Berhaltniß bat fich geandert. Rur die mahre, reine und echte Liebe vermag es, bas hier waltende Unnaturliche zu milbern und dem Nothwendigen das Befen und die innere Karbung ber Natur zu geben. Dieß murbe Kriedrich Wilhelm III. bei Seiner Gefinnung nicht schwer; wie Er ein guter Sohn Seines hochberzigen menschenfreundlichen Baters, Friedrich Wilhelm II., gewesen mar, an beffen Sterbebette Er von Bergen weinte, fo mar und blieb Er auch ein guter, liebevoller Bruder. 218 Seine Geschwifter Ibn zum Erstenmale Majestät nannten und schüchtern und

ängstlich ansahen, sprach Er: "Seib boch nicht fo! In bem Berhältniß, welches die Ratur geknüpft hat und welches die sesten Bande des Blutes gesheiliget haben, ist daburch, daß ich als Erstgebosrener jett König geworden, Nichts geändert; dieß ist dasselbe geblieben, und muß dasselbe bleiben; nennt mich, wie Ihr bis jeht es thatet, Bruder Frig. So ist es von Ihm gehalten und geblieben in allen Perioden Seines Unglück und Glück, die an Sein Ende. Er war ein Friedensssürft, besonders in Seiner Familie.

So wie Er überhaupt wegen ihrer Kurze und practiichen Lebenstendeng bie Spruchwörter, an benen bie beutiche Sprache fo reich ift, liebte, fo führte Er, wenn von Ramilienglud bie Rebe mar, im Munde bas oft angeführte und gehörte, mahre, inhaltreiche Bort: Friede ernährt, Un= friebe vergehrt. Bei allen vorkommenden 3miftigkeiten fah Er nur auf Beilegung berfelben; Seine liebevolle Gemuthlichkeit wollte nur Eintracht. Zwietracht in ber Ebe hielt Er fur bas größte Unglud, welches, concentrirt auf eine enge Sphare, feine nachtheiligen Folgen und Birtungen auf alle Lebensfreuden zerftorend wie ein Gift verbreite. Um Beften und Naturlichsten schlage fefte Burgeln, machfe und gedeihe die Eintracht in der Che burch Buneigung bes Bergens; mo biefe fehle, fei fie, als ein Product ber Ratur, freilich nicht zu erzwingen; aber ba, wo ungludlicherweise bie Sympathie fehle, muffe man fie burch vernünftige und fromme Grundfage erfegen; bieg nannte Er finnreich: "Laviren." Es sei ein Unglud, gegen ben Strom ju fcmimmen; aber durch weises Nachgeben und Schweigen ließe fich viel Bofes aut machen. Darum war Ihm die fanfte, rubige Gemuthöftimmung Seiner Schwestern Bilbelmine und

Auguste vorzüglich werth, und wohl nicht oft, selbst in Pris vat-Berhaltniffen nicht, ift eine Berbindung zwischen Bruber und Schwestern gludlicher und eintrachtiger gefunden, als es hier der Fall war. Man fah fie nicht nur bei hof= festen, sondern im täglichen Leben, beis und miteinander einträchtig. Ihr gegenseitiger Umgang hatte nicht bas Steife und Geremonielle ber Hofes Sitte, fondern das Ginfache, Frohe und Naturliche folcher Bergen, Die fich gegenseitig verftehen und lieben. Prinzeffinn Auguste vermählte fich mit bem Erbpringen, nachberigem Churfurften von Seffen - Caffel; die Pringeffinn Bilbelmine mit bem Erbpringen von Dranien, bem nachherigen Könige ber Nieberlande. Mit biefer Schwefter Bilhelmine ftimmte ihr hoher Bruber, der Konig, in allen Studen überein und fie hatten fich gegenseitig von Herzen lieb. In der That war es eine Luft und Freude, Beide zusammen zu sehen. Selbst bei glanzenden hoffesten, wo Mues formliches Ceremoniell ift, verläugnete fich diefe innere Buneigung nicht; mitten in ben glanzenben Reiben ber Gelabenen suchten und fanden fich bie geschwisterlichen zutraulichen Blicke, und von felbst, bem Gefete ber Angiehungefraft folgend, fanden fich die sympathisirenden Bergen. Man fah die Beiden immer jusammen und fie sprachen und maren beieinander wie Bruder und Schwester. Roa Nox Aufmerksamkeit fur fie, suchte ber Konig Alles auf, mas bie bobe Frau beiter und vergnügt stimmen konnte, und alle Kamilienfefte, bie Er veranstaltete, hatten biefen 3med. verbarg zwar benfelben, und that, wie wenn fich von felbft Alles dabei gemacht habe; aber gerade darin lag das Ruhrende und Liebevolle Seiner bruderlichen Gefinnung. mar auch nicht funfilich geformt und herbeigeführt, sondern floß mahr, einfach und naturlich aus Seinem Innern. Sie glichen fich einander nicht bloß ber Physiognomie, ber Gestalt und ben außeren Manieren nach, sondern auch in Ihrer Denkungsart und Stimmung, und mas Er als Mann war, mar fie als Frau. Er fest, entschieden, fie weich und liebevoll, Beibe von Natur gutmuthig, Beibe auf ben Ton ber Schwermuth gestimmt. Eine vortreffliche Frau, beren ganzes Befen nichts als Liebe und Sanftmuth mar. ihrer äußeren Gestalt hatte fie etwas Sobes, Bornehmes und Burbiges, mas mit Achtung erfüllte; man fühlte fich aber um fo mehr zu ihr hingezogen, ba fie bamit eine jum Berzen sprechenbe Gutmuthigkeit verband. Der Blick ihrer Mugen, ber Ion ihrer Stimme, Die gange Art, wie fie erschien und sich näherte, hatte schon an sich etwas Gewinnendes. Sie war einfach und naturlich und in ihrer Rleidung lag auch biefer Musbrud. Pracht und herrlichkeit fuchte und liebte fie nicht und ben Schmuck von Roftbarkeiten nannte fie Zand. Defhalb brauchte fie fur ihre Perfon sehr wenig und es machte ihr wahre Freude, mit vollen Banben öffentlich, mehr noch im Stillen, Gutes zu thun; von den Ginfunften, die fie hatte, gab fie die Salfte weg. Die Hollander ehrten und liebten fie, und Alle, welche Augenzeugen ihres fillen Privatlebens maren, reben von ihr mit Ehrfurcht. Nichts war ihr lieber und angenehmer, als von ihrem hohen Bruder ju horen, und wenn man von bem Charakter bes Königs eble Buge und von Seiner Regierung rühmliche Thaten mittheilte, war fie ungemein lebhaft und theilnehmend. "Nichts hore ich fo gern, als Diefes", pflegte fie bann ju fagen, hinzusegend: "D! fahren Sie doch fort!" Der Konia liebte und schätte biese murbige Schwester und that bei ihrer Unwesenheit Alles, mas ihr werth und lieb fein konnte. Bei einem Familien- Zauffeste, zu dem sie eingeladen mar, und wo sie das Kind über ber Taufe hielt, ließ Er mich zuvor rufen, und wunschte, daß bie heilige Sandlung möglichst furz fein mochte, weil bie Schwester aus Holland, schon bamals fehr gebeugt vom Mlter, bas lange Stehen nicht gut aushalten konne; und Er sprach von ihr lange und mit rührender Liebe. Bon ben hohen Frauen, die auf Thronen gefessen, ist und bleibt fie eine der wurdigsten und ihr Undenken lebt noch bei denen, bie fie perfonlich kannten, und in ber Geschichte in Ehren fort, - fowie Beffen : Caffel feine gute Churfurstinn Auguste nicht vergeffen wirb. Wie man achtungswerthe, liebevolle und gern gesehene Vermandte zu sich munscht, so sah ber Ro= nig die Seinigen besonders im Sommer fast alle Jahre bei fich. Diese behandelte Er mit Offenheit und Treuherzigkeit; die übrigen Fremden, befonders Diplomaten, mit aufmerkfamer, zuvorfommender Gute. Mit Beranugen sah man ben ftattlichen hoben herrn wohlgemuth und heiter in angeborener Burde von Einem jum Underen geben. Auf Geschäfte ließ Er fich bann nicht ein; bas Bange trug bas Geprage einer harmlofen- und froben Conversation, und bei ber Bielseitigkeit Seiner Erfahrung und Menschenkenntniß wußte Er, von richtigem Tacte geleitet, Jedem mit turzen inhaltreichen Worten etwas Berbindliches zu fagen. Dieg maren bei 3hm aber keine leeren Rebensarten, Alles, mas Er that und fagte, tam bei Ihm aus bem Innersten, und auf bas Kleinste legte man Werth, ba man wußte und fühlte, baß Allem Bahrhaftigkeit jum Grunde lag. Unter mannigfa= chen Abwechselungen benutte Er zu folchen Busammenkunften im Sommer bas Neue Palais bei Potsbam, wo man in deffen weiten und fuhlen Raumen, wie voll es auch fein mochte, fich frei bewegte. Das Ganze mar mahrhaft Roniglich prächtig, und der Königliche Herr, wie mäßig und frugal Er auch sonst in Seiner gesammten Lebensweise war, ließ es bei solchen Gelegenheiten an Nichts sehlen. Die Gäste, welche Er mitbrachte, und die Eingeladenen waren dann immer zum Diner, Schauspiele, welches auf bem Hoftheater im Palast gegeben wurde, und zum Souper da. Es lagen mehrere Stunden zwischen dem Mittagsesssessen und der Comödie, wo die Gesellschaft sich zersstreute, und entweder die Säle und Kunstwerke des großen Schlosses besah, oder in den schattigen Gängen des angenehmen Sans souci sich erging, die man spät auf erleuchsteten Wegen nach der Stadt zurücksehrte. Solche Tage waren immer sestliche und man wünschte sich Glück, ihrer Feier beigewohnt zu haben.

Fast alle solche Königlichen Feten hatten etwas Intersessantes, wo man Neues sah und hörte.

Bu biefer gehört auch, namentlich feiner vorausgegangenen Berhandlungen und Folgen wegen, das Soffest, welches im Schloffe in ber Refibengstadt Potsbam, bei Inwefenheit ber Medlenburgifchen Pringeffinn Belene gegeben Ihrer Bermählung mit bem Kronpringen von Krankreich, dem Bergoge von Orleans, hatten fich Sinderniffe und Schwierigkeiten entgegen gestellt, welche ber gerabe Blid und die kategorische Rurze des Konigs Friedrich Wilhelm III. beseitigt und damit die Wunsche zweier fich liebenben Bergen erfüllt hatte. Die eingelabene Pringeffinn wollte bem verehrten Könige ihre Pietat bezeigen und nahm ihren Weg von Schwerin nach Paris über Potsbam. wußte, daß ber Ronig die ganze Bermablungsangelegenheit mit bem Ihm eigenthumlichen Bartfinne behandelt, mit

Liebe und Achtung von ihr gesprochen, und fie unter Unberem eine Normal=Pringeffinn genannt hatte. Sie war alfo, außer ber Berehrung, bie bem Ronige nach Seinem Range und nach Seiner Perfonlichkeit gebührte, noch besonbers mit warmem Dank gegen Ihn erfüllt für die gutige Theilnahme, die Er an ihrem Schickfale genommen. Herzog von Orleans und die Prinzeffinn von Medlenburg hatten fich in Marienbad gefehen; ihre Bergen hatten fich gefunden und fich gegenfeitig liebgewonnen. Man fann fich alfo benten, mit welchen Empfindungen fte ben Konig fab und begrußte, als Er mit Seinen Kindern im Schloßhofe am Reisewagen fie freundlich empfing! Der Sof und die Eingeladenen waren versammelt, als ber König mit ber Prinzeffint am Urme und Seinem Gefolge bei den Aufgeftellten burch ben Saal ging. Die Augen und ihre prufenben Blide maren auf die Bielbesprochene und Erwartete gerichtet; aber die liebenswurdige, jungfrauliche Schuchternbeit, mit ber fie ging, sprach und grußte, die Unschuld und Unmuth ihres Befens, ber ftille, fromme Ernft, mit bem ihre Bestimmung fie erfüllte, mit einem Borte ihr garter weiblicher Sinn, machte fcon auf Alle einen gunftigen Ginbrud. Diefer wurde noch vermehrt durch die Unbefangen= beit, Ruhe und Kindlichkeit, womit fie bei Tische mit bem Könige fich unterhielt. Nach der Tafel wurden der fürstli= chen Braut die Anwesenden, die in einer Reihe und im Rreise umher standen, durch die Oberhofmeisterinn die Damen, die herren durch ben Oberkammerherrn vorgestellt. Diefer, neben bem ich ftanb, fragte mich: "ob ich nicht prafentirt fein wolle?" 3ch lehnte bieg mit ber Bemerkung ab: "ich wolle ben 3mang (gene) ber Pringeffinn, auf bie ohnehin schon alle Augen gerichtet waren, nicht noch ver-

mehren." Die aber barauf erwiedert murbe, "daß bie Pringeffinn als kunftige Koniginn von Frankreich, eine intereffante, felbft hiftorifche Perfon fei," ließ ich es gefchehen. Die Prinzeffinn tam mit Unftand und Burbe. Der mir gunachststehende Borgestellte mar ber Dberprasident von Baffewit. "Das ift," fagte fie mit Unmuth, "ein in Medlenburg viel gehörter und geachteter Name. Ich fenne einen Beheimrath von Bassewis auf Schonhoff, einen vortrefflichen Mann; ein muthiger Bertheibiger ber Bahrheit und bes Rechts, ein Freund und Bohlthater ber Armen und Ungludlichen." Als fie gehort, bag er ein Bruber beffelben fei, wurde ihr angenehmes Gesicht noch freundlicher, und verbindlich fagte sie: "Sie find gewiß Ihrem edlen Bruber an Denkungsart und Gefinnung abnlich, und fo freue ich mich boppelt, Ihre perfonliche Bekanntichaft gemacht au haben."

Bu bem vorgestellten Chef bes Militair-Medicinal-Besens, dem Leibarzt des Königs, Dr. von Wiedel, sagte sie:
"Das außerordentliche Wohlbesinden Seiner Majestät des
Königs ist die beste Lobrede auf Sie; von Herzen wünsche
ich, daß Sie serner so glücklich sein mögen. in der Erhaltung der Gesundheit des lieben hohen Herrn." Zeht kam
die Reihe an mich. Das Ceremonielle ist meiner Natur zuwider; auch da fügt sie sich ungern, wo es Sitte ist, und
barum mißlingt mir immer die Theilnahme an demselben;
nicht wartend sagte ich darum, meinem Stande gemäß, der sich
schon durch Amtstleidung zu erkennen gab, der Prinzessinn
einige unbedeutende Worte über ihren merkwürdigen, interessanten Lebensgang: "die Zukunft umhülle zwar eine unburchdringliche Finsterniß; aber die Stimme Gottes vernehme der Mensch in der reinen Stimme des Herzens;

biese vernehme Sie; und unfere Theilnahme und Bunfche begleiteten Sie auf bem Bege ju Ihrer großen Bestimmung" u. f. f. Die überraschte Prinzessinn bantte fichtbar gerührt; Sie verficherte, "bag Ihrem Bergen biese Borte, die Sie mitnehmen murbe, wohl thaten." Sie schloß mit einer Thrane im Auge, und fette noch bingu: "Beten Sie für mich!" und gab mir jum Abschied bie Sand. Dieß fiel auf; die formelle Prafentation hatte fich in eine Unterredung verwandelt, die ich nachher dem Könige mittheilen mußte. Mit großer Sochachtung fprach Er von der edlen Frau und ihrem bedeutenden (Unfangs froben, leider! nachber fehr widrigen und barten) Schickfale. Aber auch bei ber unerwartet schrecklichen Wendung beffelben hat fie, wie immer, mufterhaft fich benommen.

ŧ

Der König hatte etwas Königliches und Gehaltenes, und boch zugleich etwas Natürliches und Freies, in Seinem Benehmen, wodurch die schwere Pflicht Ihm eine leichte wurde, Jedem Seiner Gäste etwas Passendes, Jedem Ansberes, nach seiner Individualität und Lage, mit wenigen Worten zu sagen. Er ging dann von Einem zum Andern und hielt sich da am Längsten auf, wo Er Anklang sand.

Bei einem solchen Hoffeste trug sich eine komische Scene zu. Auch mehrere Geistlichen waren eingeladen. Sie sassen zusammen und bei Tische wurde ein practischer Commentar gehalten über die Stelle: "Der Mensch lebt nicht allein vom Brobte." Nach der Tasel tranken sie Kassee. Um das Halten der Tasse sich bequemer zu machen, hatte Einer von ihnen sein Batet auf ein in dunkter Ede stehendes Consolchen gelegt. Ein Laquai, der für sich eine Menge

übriggebliebener Ruchen genommen, warf benfelben, ba er ben König sich entgegen kommen fab, in ber Ungst feines Bergens in bas ihm gerabe jur Sand liegende Baret, benn fo freigebig und voll ber Konigliche Saushalt mar, fo konnte boch der Herr das Naschen und heimliche Wegbringen ber Diener nicht leiben. Das Baret bes geiftlichen herrn war also über und über angefüllt mit Ruchen-Resten aller Art. Er ergriff es in bemfelben Augenblick, als ber König bereits ba war und vor ihm fand. Dasselbe mit feinem ftropenden Inhalte in der vorgehaltenen Sand habend, fagte ber Konig zu ihm: "Saben mahrscheinlich zu Saufe Rinder und Entel. Effen gerne Ruchen. Sebe mit Bergnugen, haben an fie gebacht; mitbringen!" Der Geiftliche war aber anaftlich und verlegen und wollte fich mit ben Worten entschuldigen: "Beiß in Bahrheit nicht, wie bie Ruchen in mein Baret" -; ber Konig aber, ber Nichts von bem Bergange mußte, erwiederte: "Ift gar nicht nothig, baß Sie sich erft entschuldigen; febe so etwas gerne, haben baran wohlgethan!" — und rebete bann von anderen Dingen, und ging weiter. Nachher erfuhr ber herr ben mahren Busammenhang und machte diesem Geiftlichen für den unschuldig erlittenen Schabernack ein angenehmes Gefchent.

Der König liebte und erfreute gerne die Jugend, um so mehr, je trauriger und freudenleerer die seinige gewesen war. Häusliche Liebe und Familienheiterkeit, in welcher Kinder am Besten dem Körper und der Seele nach gedeischen, kannte Er aus Ersahrung fast gar nicht. In Seinen ersten Jahren nahm Friedrich der Große sast gar keine Notiz von Ihm, und mit Seinen Geschwistern vom Hose entfernt, war Er größtentheils unter der Leitung eines grämlis

den und hppochonbrifchen Mannes, bes fonft rechtschaffenen und driftlich gefinnten Benisch, auf Seine Bruber, bie ebenfo gehalten murben, aber von Ratur heiterer und lebens= frober waren, eingeschrantt. Rnapp und feinesweges pringlich eingerichtet, trug Er auf Seine eigenen Kinder Anfangs dieß über, und die Königlichen Prinzen wohnten fo enge, baß Einer von ihnen beghalb auf eine ichone ihm angebotene Mineralien : Sammlung, bie et gerne gehabt hatte, weil kein Raum in feiner Wohnung war, fie aufzustellen, Bergicht leiften mußte. Sollte ber Etat überschritten werben, und war eine außerorbentliche Ausgabe vorgekommen, bann pflegte Er, ber fo wenig fur Seine Person bedurfte und brauchte, wohl zu fagen: "Ihr wollet immer boch hinaus; bebenkt aber nicht, wie es mir in Gurem Alter erging; benn fo erhielt ich zuweilen zu meinem Geburtstage ein Refebatopfchen, feche Dreier an Berth; und wollte mein Sofmeifter mir Mal etwas zu Gute thun, bann führte er mich nach bem Schulgarten, und ließ mir ba für einen, und wenn es hoch tam, zwei Grofchen Rirfchen geben." \*) Rolge aber, als Seine herren Gobne beranwuchfen, anderte fich dieß und der hohe Bater war wahrhaft Königlich und freigebig in ber hauslichen Ginrichtung Geiner Rinder. Doch fagte Er zu Ginem berfelben: "Go prachtig habe ich's nicht gehabt, als ich Deine Mutter heirathete, und muniche nur, daß Du ebenfo gludlich und zufrieden leben mogest!"

h \*) S. bie intereffante Schrift: "Beiträge zu einer künftigen Biographie Friedrich Withelm III., aus eigener Erfahrung und mundlich verbürgten Mittheilungen vom General Lieutenant von Minutoli. Berlin bei Mittler 1843, und ben Rachtrag 1844."

Friedrich der Große und Friedrich Wilhelm II. hatten ihre Rachfolger von ihrer Person und der Regierung sern gehalten; Friedrich Wilhelm III. dachte und handelte ans berd; nicht nur lebte Er häuslich, so daß Er Seine Kinder, denen Er die besten Lehrer gab, immer um sich hatte, sons dern Seinen erstgeborenen Sohn, den Kronprinzen, Seinen Rachsolger Friedrich Wilhelm IV., ließ Er auf seine große Bestimmung sorgfältig durch alle weisen Stufenfolgen vorbereisten. Den Grund dazu legte Er vorzüglich durch Ancillon,\*) der bis an sein Ende hochgeachtet und gern gesehen bastand.

<sup>\*)</sup> Ancillon, erft Prediger, bann Legationerath, und gulett Di= nifter ber auswärtigen Ungelegenheiten, mar ein geiftreicher, vielfeitig gebildeter Mann, gang bagu gemacht, ben fünftigen Regenten mit großen Ibeen zu erfüllen. Er mar ein heller, Marer, bentenber Ropf, wie feine vielen, jum Theil vortrefflis den Schriften bezeugen. Seine Gebanten wußte er logifch in Syllogismen vorzutragen und er war berebt, vielleicht zu oratorifch in Gefchaftsfachen. Gewiß ift aber, bag er eben barin als biplomatischer Minister, zumal ba er bie Frangosische Sprache fertig und icon fprach, viel Gutes geftiftet hat. hatte viel Chrgeig, ber, verbunden mit einem vornehmen Befen, ihm bei Allen, bie bas Schlichte, Rurze und Einfache lieben, Abneigung zuzog. Im Grunde bes herzens mar er aber ein gutmuthiger, liebevoller Dann. Ms einft nach ber Tafel zu Charlottenhof auf ber Terraffe ein Königlicher Sofgartner, ben ich getauft, unterrichtet, confirmirt und getraut hatte, mir freudig begegnete, die Hand mir gab und seine Liebe und Unbanglichteit bezeigte, freute fich beffen Uncillon nachher und mit Thranen im Auge fagte er: "Ach! ware ich boch Prediger geblieben! Rein Stand in ber Belt giebt und empfängt mehr Liebe, als ber geiftliche. Liebe ift vor Allem bas Befte und Sochfte, und fie geht unter in ber glatten Diplomatit." Daß er ein guter, gemuthlicher Mann mar, beweiset seine erfte und zweite febr gludliche Che. In jener war

Nicht nur, gleich allen Königlichen Pringen, ließ Er ben Kronprinzen an allen Berhandlungen bes Staatsrathe thätigen Antheil nehmen, Er führte ihn auch ein burch bie Minister in die mannichfachen Geschäfte ber Regierung, und mahrend der Anwesenheit des Friedenscongresses zu Bien übertrug Er biefelbe burch eine öffentliche Bekanntmachung Seinem Nachfolger. Damit legte Er Seine Achtung fur ihn so an ben Tag, bag biefes gluckliche Ginverständniß mit allgemeiner Freude im ganbe erfüllte. Butraulicher und berglicher ist nie ein Konig mit allen seinen Kindern und nie ein Regent mit dem Thronerben offener und unbefangener, verständiger und liebevoller, umgegangen, als Friedrich Wilhelm III.; daß Er das konnte, troftete Ihn noch im Tobe: in Seinem letten Willen gebenkt Er, als einer befonderen göttlichen, Ihn erheiternden und glücklich machenden Lebenswohlthat, ber herzlichen Liebe und Unhänge lichkeit, bes Wohlgelingens Seiner geliebten Kinder. Er ift fest überzeugt, bag Aller Streben babin gerichtet fein wird, fich burch einen nütlichen, thatigen, fittlichreinen und gottesfürchtigen Wanbel auszuzeichnen. "Dieß," fett Er hinzu, "bringt allein Segen, und biefer Gebanke wird in meiner letten Stunde mir noch Troft gewähren." Den Kronpringen nennt Er "Seinen lieben Frig"; Er freuet fich, daß berfelbe auf die Burbe und Schwere ber Regierungsgeschäfte mehr als mancher andere Thronfolger vorbereitet ift. Die Grundfate und Gefinnungen bes hoben Sohnes find bem

bie Frau viele Jahre stockblind, und biese starb in ber Blüthe bes Lebens. Der einfache König hatte ihn sehr gern und sprach ihn, auch späterhin, oft, nicht bloß in Geschäften; ber Kronprinz aber liebte ihn von herzen und segnet sein Ansbenken.

zärtlichen und ruhigen Königlichen Herrn Burge, daß ber neue Regent ein Bater seiner Unterthanen sein werde. Der Abschiednehmende nennt ihn wiederholentlich "Seinen lieben Sohn" und erstehet von Gott, ihm, seiner Regierung, und dem Königlichen Hause, Gottes Segen.

In Seinem erstgeborenen Sohne fah Er den kunftigen Regenten, und dieß erfüllte Ihn mit einer gewiffen Uchtung, bie Ihm um fo leichter wurde, ba Er ihn in feinen fconen Anlagen, guten kindlichen Gefinnungen, und feinem ganzen heiteren, liebenswurdigen Befen von Bergen liebte. offenbarte fich einfach und naturlich, wie von felbst, bei jeder Gelegenheit. Namentlich war dief viele Jahre vor Seinem Unmittelbar an Sans souci grenzt ein Tobe ber Kall. schöner Wiesengrund, ber, mit feinem Gehöft, feinem Garten und feinen Felbern, "Charlottenhof" icon bamals genannt, einem Privatmanne als Eigenthum gehörte. Bon biefer lanblichen Besitzung und feiner angenehmen Lage hatte gelegentlich ber Kronpring mit lebhaftem Interesse gesprochen, ohne jedoch eine besondere Abficht babei zu haben. war in Gegenwart bes Ronigs geschehen, und Derfelbe ließ unter ber Sand bas gange Behöft theuer, über feinen Berth, ankaufen, und befestigte felbst ben gerichtlichen Raufbrief an ben reich geschmudten Christbaum bes Kronprinzen am bei-So überraschte ber Königliche Bater; und ligen Abend. ber erfreute hobe Gohn ließ gang nach feiner Phantafie romantisch - schön Charlottenhof als Theil von Sans souci fo metamorphosiren, bag man es nicht wieder erkennt. Auf zutraulichen Dunkten findet man die wohlgelungenen ähnli= den, koftbaren Buften bes Sochseligen Konigs und ber verklärten Königinn. Der Aufenthalt ift reizend und reich, wie

an einem Königlichen Landhause, so an Springbrunnen, Waldungen, bebeckten Gängen, allerlei Blumen, besonders Rosen, Statuen; und ein gelungenes Werk der jehigen Zeit, macht es einen um so angenehmeren Eindruck, als es an das alte, seierliche Sans souci unmittelbar grenzt und mit demsselben verbunden ist.

Die Pietät bes Kronprinzen gegen seinen Königlichen ehrwürdigen Bater nahm mit den Jahren zu, besonders nach der Zeit seiner glücklichen Bermählung mit der Bayerisschen Prinzessinn Elisabeth und seiner musterhaften Ehe. \*) Die Kronprinzessinn ehrte der König schon als solche; Er liebte sie aber auch von dem Augenblick an, wo Er sie sah und sprach; Er sah sie aber zum Erstenmal, als sie als Braut nach Berlin kam und Er ihr bis Michendorf entge-

<sup>\*) 3</sup>mar ift in bieser Schrift nur bie Rebe hauptsachlich von bem großen Tobten; aber Gein Berhalten gegen ben Rachfolger und beffen Gemahlinn gehort um fo mehr gu Seiner Charatteriftit, ba es bas Leate ift, welches Geinem mufterhaften Leben ben Schlufftein giebt. Die Bergangenheit bilbet bie Gegenwart, und bicfe wird nur verftanblich aus jener. Um fo lieber und bankbarer rebet man bavon, ba Mles hier offen und Har ift; es giebt babei Richts zu verftecten und zu verheimliden und man braucht nicht zu unwürdigen Schmeicheleien feine elenbe Buflucht zu nehmen. Diefe find mir in ber Geele guwiber; nur wirkliche Thatfachen ergable ich; beghalb trage ich, wo von Lebenben bie Rebe ift, nur mit fcmachen Karben auf; aber ein hauptzug in bem hiftorifch pfpchologischen Bilbe bes hochseligen würde fehlen, wenn Sein Berhalten in biesem Stude verschwiegen werben follte. Man barf es vor aller Belt gur Sprache bringen; und welcher Preußische Unterthan, ber jest in der Segenwart lebt, wurde fich beffen nicht freuen!

Der Ruf ihrer Schönheit und Anmuth, ihrer gen fuhr. weiblichen Burbe, ihrer Unschuld und Tugend, ihrer Berständigkeit, Bilbung und Besonnenheit, ber ihr voranging, und von Allen, die fie gesehen, bestätigt murbe, rechtfertigte fich gleich bei ihrer erften Erscheinung. Der Sochselige Berr fand immer mehr in ihr und fie erfchien Ihm inhaltreicher, als Er vermuthet hatte. Dit von der Rlarheit und Richtigfeit ihrer Unfichten und Urtheile überrafcht, lernte Er fie immer hober ichagen und in diefer Schapung fie um fo mehr lieben. Um diefe bewarb fie fich nicht durch eine bloß auf bas Meußere gerichtete Aufmerksamkeit, sondern burch ihr Bertrauen einflößendes wurdiges Berhalten. Beibes unterschied Er febr richtig und ein angenehmer Confervationston war Ihm nur bann Etwas werth wenn er natur= licher Ausfluß innerer, mahrer Bilbung mar. Gefallsucht ohne diefe burchschauete Er fehr bald, und leere Redensarten waren 3hm zuwider. Er beobachtete und verglich, wenn es auch nicht so schien, und Sein Gemuth bewahrte treu einmal empfangene Gindrude. Borguglich mar Ihm Gleichförmigkeit und Ginheit in der Stimmung werth und theuer. Das, mas Runft und Natur thun, mar Ihm klar, und es hat wenige hohe herren gegeben, die darin einen fo richtigen Tact befagen. Um Meisten fab Er auf einen reis nen Charafter, ber von mahrem Chrgefuhl, bas mit gewiffenhafter Pflichtliebe Ein und Daffelbe ift, gehalten wird. Dagegen mar Ihm verkehrter Chrgeiz zuwider. ein Freund und Lobredner ber Ordnung, die in ihrer Sphare bleibt und nicht in frembe Dinge, die nicht ihres Berufes find, fich brangt und mischt. Alles bieg und wie Er es gern hatte, wollte und liebte, fand Er bei ber Kronprinzessinn, und zu ihrer reinen verftanbigen Denkungbart,

zu ihrer edlen ungefchminkten Gefinnung fühlte Er fich immer mehr hingezogen. Es war ein wefentlicher Beitrag zu Seinem eigenen Glud, zu feben und zu wiffen, wie gladlich Sie ihren hohen Gemahl mache, und an Ihrer einträchtigen, aufriedenen Ebe weidete fich Sein vaterliches Auge. Besonders that es Ihm wohl, gelegentlich zu erfahren, baß Gie im Stillen viel Gutes that und Nothleibenbe wefentlich und zweckmäßig unterstütte; und an Ihrem weiblichen Sinn fur weibliche Erziehungsanstalten, an Ihrer thätigen Theilnahme an dem Flor berfelben, hatte Er Seine stille Kreube. Mit Boblaefallen fab Er Sie walten und Seine mabre, echte Buneigung bezeichnete Sein Blid und Sein ganzes väterliches Benehmen. Es war eine mahre Freude und Erquidung, ju feben, wie Er die mit Unmuth und Liebensmurdigkeit fich nabende, bochgeehrte Schwiegertochter begrußte und an Sein vaterliches Berg brudte. Bei Tifche faß Sie immer bei Ihm, gemuthlich unterhielt Er fich mit Ihr; Er suchte fur Sie bas beste, schonfte Obst aus, und gab Ihr solches auf eine Art und mit einem Blid, die fichtbar Seine Gefinnung an den Tag legten. Er liebte die Kronprinzeffinn mit väterlicher Bartlichkeit.

Im Anfange des Sommers war an einem schönen Tage das kronprinzliche Ehepaar nach der Pfaueninsel eingeladen, als plötlich ein Ungewitter aufstieg. Es war vor Tische und die hohen eingeladenen Säste waren noch nicht da. Es bonnerte; blitzte und regnete stark. Der König stand am Fenster, beobachtete den Zug des Gewitters, und sagte mehreremal: "Fatal! stal! Da werden sie mitten drein sein, — die arme Kronprinzessinn! Ob sie sich sürchtet? Was sagen Sie," wandte Er sich an mich, "zum Wetter?"

36 ftand am andern Fenfter und antwortete: "Im Beften fleigt es did auf." Er, fonft die Rube und Gelaffenheit felbft, ging unruhig auf und ab. Den hofmarschall von Malhahn rebete Er an: "ob es nicht noch zu anbern fei und in ber Stadt gespeift werben tonnte? Dann fei ein reitender Eilbote abaufenden." "Die Einrichtung," erwiederte ber Sofbeamte, "sei fur die Pfaueninfel getroffen." "Beiß wohl," antwortete ber Ronig, "ift mir nur ju thun um bie Kronpringeffinn; die werden mitten brein fein, fatal!" fagte Er wieder, - und ging auf und ab, bin und ber, wie die Liebe beforgt zu thun pflegt, wenn benen, welchen fie von Bergen gut ift, Unangenehmes begegnet. Alle Augenblick fragte Er: "Noch nicht da?" Die mit unruhiger Gehnfucht Erwarteten kamen endlich. Der Ronig eilte ihnen entgegen, mit ben bewilltommnenden Worten: "Gut, daß Gie bier find; habe mich Ihretwegen geangftigt!" und brudte bie geliebte Rronpringeffinn mit vaterlicher Bartlichkeit an fich. Das Wetter klärte fich nachher auf und ber Abend war in feiner Erfrischung schon und genugvoll. Go war ber Konig bei jeber Gelegenheit ein guter, liebevoller Mensch, und unbeforgt um fich felbft, boch beforgt für Undere, vorzüglich für Seine Kinder. Familienglud war und blieb Ihm bas Erste und Höchste.

Sanz besonders war Er in Seinem Esse, wenn, was oft geschah, Seine auswärtigen Töchter von St. Petersburg, Schwerin und dem Haag viele Wochen, oft Monate lang, bei Ihm zum Besuch waren; und nirgends waren sie lieber, als bei Ihm in der Heimath. Als Seine Tochter, die Prinzessinn Alexandrine, mit dem Erbprinzen, nachherigem

Großherzoge von Medlenburg = Schwerin, \*) vermählt mar, begleitete Er sie eine gute Strede Beges. Beim Abschied

<sup>\*)</sup> Der hochbetagte alte Großherzog von Mecklenburg = Schwerin war ein bieberer, gutmuthiger, einsichtsvoller und erfahrener Berr, ber fein ganb und feine Unterthanen gludlich machte. Bei Gelegenheit ber Bermahlung mar er in Berlin und Potsbam. Die außere Schale feines Befens und Benehmens war rauh und teinesmegs höflich; aber fein innerer Lebenstern gefund und frifch. Als nach ber Trauung im alten Schloffe und ber Berftreuung ber Gafte in ben angrenzenben Galen ber Minifter von Bernstorff ben bamaligen Geheimen Legationsrath Uncillon vorftellte, fagte biefer : "Ich habe fchon meine perfonliche Aufwartung machen wollen; zu meinem Bebauern aber Em. Ronigliche Dobeit nicht zu Baufe gefunden." "Wohl war ich zu Saufe," antwortete ber Großherzog; "aber habe mich verleugnen laffen; bas ift nicht jum Aushalten mit bem ewigen Aufwarten. Ihr Berliner feib voller Complimente; es ift, als ob gang Berlin mir auf bem halfe lage. Sie, herr Ancillon, follen, wie ich hore, ein gelehrter und guter Mann fein. Befuchen Sie mich in Lubwigeluft und bleiben fo lange bei mir, als es Ihnen gefällt; aber verschonen mich hier mit leeren Complimenten." Als ich in Sans souci ihn sprach und ihm bantte für ben toftbaren Juwelen - Ring, ben er mir nach ber Trauung hatte guftellen laffen, antwortete er: "Mogen wohl noch erft banten. Bas ift so ein Ring! Ein elendes Ding. Gie haben bem jungen Paare fehr wichtige Bahrheis ten gefagt, die, befolgt, es gludlich machen werben. Ihre Trauungerede werbe ich brucken und in jebes haus meines Landes ein Gremplar bringen laffen. Gie werben baburch viel Segen ftiften. Bas ift bagegen ein Ring? Sind nicht auch Diamanten Plunder? Bei folder Gelegenheit wird man wieber baran erinnert, bag man bie beften Dinge nicht belohnen tann. Der Menich, auch wenn er ein Bergog ift, bleibt boch Segne Sie Gott !" Seinem Rachfolger, eine arme Creatur. bem nun auch schon verewigten Großherzoge, wünschte ich bei feiner Unwesenheit gu Potsbam gum Antritt feiner Regierung

von dem zärtlichen Bater war sie sehr traurig und weinte. Er aber tröstete sie mit der kurzen Entsernung und mit dem Wiedersehen, das oft näher sei, als man denke. Wie freudig erstaunte die hohe Tochter, als sie den Abend in Ludwigslust ankam und den geliebten Königlichen Bater, der, ihr undewußt, eben dahin auf einem anderen Bege schneller gefahren war, schon auf sie wartend, mit ausgestreckten Armen erblickte, der sie nun mit den kurz vorher von Ihm gesprochenen Worten an Sein Herz drückte. An Uederraschungen der Art ist das Leben des Königs reich, und nur der kann sie bereiten, der ein so liebevolles Herz hat. Gütiger kann kein Bater mit seinen Kindern umgehen, als der König mit den Seinigen.

Bu ben wohlbekannten, originellen Personen, (die fast jeder Ort hat,) gehörte auch in dem Dorse Paret und dem benachbarten kleinen Landstädtchen Kehin \*) eine daselbst wohnende Frau, Namens Flotow. Ihr treuberziges, offenes und naives Wesen gesiel dem Könige besonders wohl. Kam sie bei Seiner ersten Anwesenheit im Jahre nicht von selbst dalb zum Vorschein, so wurde nach ihr geschickt. Sie brachte dem Könige bei Seiner Ankunst im Frühling ihren Slückwunsch in ländlich einsacher, gutmuthiger Weise, und saste Ihm bei Seinem Abschiede im Herbste unter den besten Wünschen ein gutmuthiges Lebewohl. Sie hatte richti-

Sluck; er gab mir die Antwort: "Das Beste, was ich auf Erden habe, ist meine Frau Alexandrine und die haben Sie mir gegeben. Sie kann nicht besser sein, als sie ist."

<sup>\*)</sup> Rach einer Mittheilung bes jegigen Prebigers Derg bafelbft.

ges Gefühl genug, um fich nie unbescheiben vorzubrangen, und wenn fie fich schüchtern gurudgog, suchte fie ber Konig in ber Menge auf und rebete fie freundlich an. Sie hatte in Paret oft bie Sochselige Koniginn gesprochen und alle Roniglichen Rinder aufwachsen seben, benen fie fichtbar bie größte hergliche Theilnahme widmete. Bahrheit und Natur liebte ber Ronig über Alles, und ichatte fie in jeber Form, wo Er fie fand. Ginft fagte Er ju ihr: "Nachftens werbe ich wieder kommen, und alle meine Rinder mitbringen; fie besuchen mich alle." "Das ift schon; ba werben Em. Majeftat fich recht freuen. Kommen benn bie Ruffen auch?" Biele aus ber Königlichen Umgebung konnten sich bes Lächelns nicht enthalten; bie alte ehrliche Bauerfrau murbe, wie fie bas fah, angstlich und verlegen; aber ber Konig nahm sich, noch näher tretend, ihrer an, und fagte ruhig und gutig: "Sa, die kommen auch, und Ihr follt fie feben." Wirklich kamen fie, und ber König führte Seine Tochter, bie erhabene Raiferinn, ju ber alten Flotow, bie mehr als Andere fich hatte nabern durfen. Die Kaiferinn kannte fie schon längst und hatte sie lieb. Sie sprach freundlich mit ihr und erkundigte fich theilnehmend, wie es ihr fo lange gegangen; bann zeigte fie ihr ihre Kinber. Die Frau mar außer fich por Entzuden, und wollte ber jungen Groffurftinn das Rleid tuffen; aber die Raiferinn rief der Tochter in frember Sprache ju, es nicht ju geftatten, vielmehr fie au tuffen; und bie Großfürstinn fußte nach Ruffischer ichoner Beise bie Stirn ber alten Frau. - Schone, erhabene Scene auf ftiller landlicher Flur! boch feine Stene, vielmehr Ausfluß bes Bergens, welches bie gottliche Dacht ber Liebe kennt und ihrem himmlischen Anhauche folgt. Go bat ber Konig burch Sein schlichtes und einfaches, aber eben barum mächtiges Beispiel Seine Kinder erzogen; und es ift Ihm gelungen.

Um Seiner geliebten Tochter, ber Raiferinn, ben Aufenthalt möglichst angenehm zu machen, wohnte sie in bem stillen, aber prächtigen Sans souci. Der Königliche Großvater hatte ben geliebten Raiferlichen Enteln gefagt: "Sie möchten fich frei bewegen und in ben Terraffen bie in ihren weiten Raumen gebauten Glashaufer befuchen, wo bie foftlichsten Früchte in einer feltenen Bolltommenheit gezogen werben, und folche genießen." Die Fürftlichen Kinder machten gern von biefer Erlaubniß Gebrauch. Es maren aber Gartenwachter angestellt, welche die zu jeder Lageszeit unbescheiden heran drangende Bolksmenge ab = und jurudhalten follten. Dieß mochte auf eine schreienbe, gebieterische, unangenehme Beife gefchehen, und bie junge Großfürftinn, welche eben eine schöne Pfirfice und Traube abgepfluckt hatte, glaubte, fie fei bamit gemeint. Erschroden und weinend fagt fie, um fich gleichsam zu entschulbigen, zu bem Bachter: "Der Großvater hat es uns erlaubt." Diefer, ehrerbietig feine Muge abziehend, antwortet ehrlich, aber in feiner plumpen Munbart, ber Großfürstinn: "Ber rebt mit Ihr? ef Sie, so viel Sie will!" und bas frohliche Kind hupft fröhlich ju ben Gemächshäufern und feinen golbenen Fruchten gurud.

Der König ehrte und erfreute Seine Tochter Charlotte, bie Kaiserinn, öffentlich, wie Er sie herzlich liebte. Bei jeber Gelegenheit legte Er dieß an den Tag, unter Anderem auch bei ber neuen Brude zu Glienicke über die Havel. Man hat die Umgebung von Potsdam oft eine Dase in der Wüste ge-

nannt; und wirklich ift, man mag von Beelig, von Brandenburg, von Nauen, ober von Berlin kommen, ringsumher eine große Sandwuste, — sobald man aber auf die Insel Potsbam kommt und Alles bemäffert findet, ift auch bie Natur, wenn auch nicht fruchtharer, boch fconer. Gine ber fconften Gegenben nabe bei ber Stabt ift unftreitig bie ju Glienide. Das Dorf liegt tiefer und ber Pringliche Part am Bege ift mit seinem Schlosse und Springbrunnen reizend. ber Glienider Brude hat man eine ichone Mussicht. Havel ift hier voll und klar; fie kommt von Spandau, theilt fich in zwei Arme, von benen ber eine nach Redlig, ber andere nach Potsbam fließt. Ihr Bette behnt fich hier aus und gewinnt bas Unsehen eines gewaltigen Stromes. Auf der einen Seite fieht man herunter nach Redlit, und Die Ufer gewähren ben belebten Unblick vom Koniglichen Neuen Garten, von anderen Privatgebauben, und bem hoben Balbe von Sakrow. Muf ber anderen Seite ftellt fich bar bas ehemalige alte Sagbichlog vom Großen Churfürsten, ber Babertsberg, das Pringliche Schloß mit feinen Nebengebau-In ber Entfernung fieht man bie Stadt Potsbam, ihre Thurme und Borftabte. Der Weg bahin führt burch eine breite Allee, an beren Seiten gut gebaute Gartnerwohnungen und Privathäufer liegen. Das Gange mar belebt und voller Fuhrwert, ebe noch bie Eisenbahn ba war. ift angenehm, auf biefer Brude zu geben; indeß fie mar von Holz und baufällig. Der Konig ließ eine neue Brude von Steinen bauen, und fie ift ebenfo toftlich, wie wohlgerathen. Auf bem Babertsberge erscheint fie in ihren Schwibbogen schlank und bei aller Festigkeit leicht. Gie gehört mit gu ben vorzüglichsten Bauwerten unter Seiner Regierung und man betrachtet fie und bie schone Gegend, bie fich vor ihr ausbehnt, mit Wohlgefallen. Sie war schon fertig, wurde aber nicht gebraucht; sie blieb verschlossen. Er wußte, baß Seine Lochter, die Kaiserinn von Rußland, bald tommen würde. Ihr wurde sie geöffnet und sie suhr zum Erstenmal mit dem geliebten Vater darüber. Das Andenken daran ist verewigt; auf einer Tafel von Bronze, im Ansfang der Brücke, steht mit godenen Buchstaben folgende Inschrist:

"Angefangen ben 8. August 1831. Bollenbet ben 27. September 1834. Eröffnet burch die Ueberfahrt Ihrer Majestät der Kaiserinn von Rußland, Charlotte, Prinzessinn von Preußen, den 30. September 1834."

Die hohe Tochter war überrascht und erfreut über bie Gute des Königlichen Baters, und Er selbst war glückich in ihrer Dankbarkeit und Liebe.

Die hohe Kaiserinn auch öffentlich zu ehren, wie sie im Stillen burch die väterliche Liebe beglückt war, wurde das prächtige Fest geseiert, welches unter dem Namen der "weissen Rose" bekannt ist. So wurde es genannt, weil die Geseierte diese schöne Blume vor allen anderen liebte; sie selbst möchte man in ihrer Holdseligkeit die weiße Rase nennen! Der wie dazu gemachte Raum des ritterlichen Festes war die weite Umgebung des Neuen Palais, nach der Seite hin, wo die sogenannten Communs stehen, der nächste Plat aber vor dem Riesenscholosse war der Schauplat selbst. Alles, was Beine in der Stadt Potsdam hatte, strömte hinaus, und Jeder suchte eine Stelle zu erhalten, so daß die Dächer, Mauern und Bäume von Menschen angestüllt waren. Die sonst stille und einsame Gegend und das Neue Palais waren

an diefem Tage belebt; man fah Einheimische und Frembe in ganzen Maffen, um bem feltenen ritterlichen Refte beiguwohnen. Bor bem Schlosse auf ben breiten Treppen fanben unter Belten die Eingelabenen einen bequemen Plat und in ber Mitte fag mit bem Sofe bie Raiferinn auf einer Erbobung, bie jeboch nicht auffiel, aber prächtig ausgeschmudt Der Konig ging wohlgemuth hinter ben Sigen Seiner zahlreichen Gafte auf und ab, und sprach bie und ba mit ihnen. Er hatte an bem prachtigen Refte Seine Freude; porzüglich aber barum war Ihm wohl um's herz, weil Er Seine Kinder heiter fah und Er Seiner Lochter, ber hoben Raiserinn von Rugland, eine Ehre und Freude bereiten konnte. Denn fie, die prachtig gekleidet war, und eine weiße Rose trug, mar ber glanzende Mittelpunkt, bie Sonne bes Seftes, um welche fich Alles bewegte, und um welcher willen Alles bereitet war. Es war bas gange Feft finnreich und planmäßig angeordnet, und alle feine einzelnen Theile, die wohl überlegt aufeinander ohne alle Storung in heiteren Seenen folgten, bifdeten ein fcones Sange. Getheilte, gut eingeubte Mufitchore fpielten einzeln, antworteten fich, frielten bann wieber zusammen, und ein beiteres Allegro theilte fich ber großen, gablreichen Berfammlung mit. Unter Delobieen, bei benen bas Schmettern ber Trompeten und das Wirbeln der Pauken den Sauptton bilbeten, kamen langfam aus ben Communs über ben großen Plat auf muthigen, prachtigen, gefchmudten Pferben bie schönsten Jünglinge, an benen bie Garberegimenter reich find, und unter welchen fich bie Koniglichen Prinzen befanben, auf ben weiten Raum, ber por bem Neuen Palais ift. burch bas geöffnete, eiferne bobe Git terthor beran geritten. Reber war ritterlich gekleibet, Jeber anbert, Jeber in seiner eigenthumlichen felbst gewählten Farbe; Seber hatte ein mit einer finnreichen Inschrift und ritterlichem Bablfpruch versehenes friegerisches Schilb; auf bem bes Kroupringen fant 3. B.: "Tuis Victoria;" auf bem bes Pringen Bilbelm von Preußen: "Gott mit uns;" auf bem bes Pringen Merander Solms: "Dem Feinde bie Stirn, bem Freunde bie Bruft;" u. f. f., und Jeber hielt fein blankes, glanzendes Schwert. Diefer zahlreiche Bug, an welchem jebes einzelne Glied berrlich anzusehen mar, geführt von dem Brigadier und Commanbeur ber Garben, bem Bergog Carl von Medlenburg-Strelis, nahm entlang ber langen Reibe ber Eingelabenen feinen Weg, und sobald bie hervorragende Stelle erreicht mar, mo bie schöne, wurdevolle Raiserinn thronte, falutirte jeder Ritter mit ehrerbietig gesenktem Degen die bobe freundliche, dankende Frau. Dieß wurde unter Abwechselungen, balb in kurzen, tanzenden Sprüngen, bald fcneller, bald mit verhängten Bugeln, mit hinreißender Gefcwindigkeit und großer, anmuthevoller Gewandtheit, unter fortgebender harmonischer Rufit-Be-Bei einem Buge, in ber Salfte bes aleitung wiederholt. Ritterspieles, murbe ftill gehalten, in ber Mitte bes reichen Plates, mo die Kaiferinn faß. Bie alle Ritter, fo fentte vor ihr herzog Carl von Medlenburg \*) seinen Degen, und

<sup>\*)</sup> Herzog Carl von Mecklenburg war vielseitig gebilbet, wußte schön zu reben, gut zu schreiben, und Alle, die ihn persönlich gekannt haben, sanden ihn interessant. Er war tapfer und geistreich; Jenes hat er bei vielen Gelegenheiten im großen Befreiungskriege, da, wo es darauf ankam und es galt, Dieses als Prassbent des Königlichen Staatsrathes, dessen Debatten-Strom er geschickt zu leiten wußte, bewiesen. Seit dieser Beit stieg er in der öffentlichen Meinung, die er früher gegen sich

ehrerbietig herabgebeugt, sprach er laut in schönen Bersen eine wohlgesetzte Rede, in welcher die Hieroglyphe der weißen Rose in einer geistreichen Allegorie verdindlich durch und auße geführt war. Nach dem Feste versammelten sich die hohen Herrsschaften und die Ritter mit den Eingeladenen in dem großen Musschelsale. Die Kaiserinn setzte sich auf einen erhöheten decorirsten Platz und vertheilte mit Würde und Anmuth mannichssche ritterliche Geschenke an die Herren, die das prächtige Fest gemacht hatten. Diese sangen bei der reich besetzen Abendstasel unter musikalischer Begleitung passende fröhliche Balladen und Minnelieder, und man glaubte sich in die Zeiten

hatte; aber alle Offiziere ber Garben, mit benen er als ihr Brigabier unmittelbar zu thun hatte, haben jeberzeit mit Uchtung von ihm gerebet. Er befand fich in ber Rabe bes Ronige, ber viel mit ihm umging und fich feines icharffinnigen Rathes oft bebiente. Aber Beibe maren bivergirenbe Raturen und ihre Charaftere maren und blieben verschieben. Bei Ginweihung bes national Dentmals auf dem Templower Berge, welcher ber Raiser von Rufland, Alexander I., perfonlich beiwohnte, hatte ber Konig bie Feier um 11 Uhr angefagt. Er tam aber, um zu feben, ob Mues in guter Ordnung fei, icon um 10 Uhr. Der vor feiner Brigabe ftebenbe Bergog machte, nach feiner Uhr febend, barauf aufmertfam. Der König antwortete, wie in Fallen folder- Art Geine Manier mar, latonisch: "Weiß mohl; aber ba reiten icon Biele im Relbe umher, — wird mir boch auch wohl erlaubt sein!" wobei Er satprifch lächelte. Dann mandte Er fich zu ben ichon versammelten Geiftigen Berlin's und fagte zu mir leife: "Muffen beute laut reben, weil ber Raifer etwas fcwer hort. ner ift es, um überall verftanben zu werben, im Freien fchlimmer, als im abgeschloffenen Raume." Der König ehrte ben ' herzog auch baburch, bag Er im Suftgarten ju Potsbain, gleich ben übrigen Bergen, seine wohltgetroffene Bufte auf cinem boben Poftamente aufftellen ließ.

bes Mittelalters versett. Seit bas Reue Palais mit feinen architektonischen Schönheiten und Umgebungen fleht, ist bafelbft vielleicht nie ein Beft gefeiert worben, welches prachtiger, reicher und schoner war, als biefes, ju Ehren ber alteften Tochter des Hauses, der Kaiferinn von Rufland. Schatten beffelben find in einem ber oberen großen Sale jur Erinnerung die Schilde, welche bie Ritter getragen, mit ben Inschriften, ringsberum aufgestellt, - und ber Frembe fieht fie an und horcht auf die Erzählung bes Führers, wie prächtig Alles gewesen sei. Diese Pracht ift nun verschwunben, wie alle irbifche herrlichkeit, wie glanzend fie auch in ber Gegenwart war, vergeht. Man geht finnend und nachbentend burch bie nun wieder ftillen und einfamen Raume, und bentet ber Beiten, wo sie belebt und festlich besucht maren. Es geben beim Anblick biefer Kurstlichen Gebaude Die Beiten bes großen Mannes und herrschers, ber fle errichtete, und bie Sahre bes eblen, wohlwollenben Königs, ber, nachbem Er wieder gludlich geworben, bier frobe Feste feierte, bem historischen Blide vorüber. Diese Beit ift vorüber, und gebrangt von ihren Begebenheiten eine andere geworden. Aber wenngleich ihre außeren Gestalten und Formen von Grabern gebeckt und von dem vorüber und dahin rollenden Strome fliebenber Erscheinungen verschlungen find, so lebt boch in lehrreichen Erinnerungen und in Thatsachen, welche bie Geschichte verewigt bat, ber Geift, welcher barin maltet, fort und fort, und ber spatefte Entel und Rachfomme wird noch beffen gebenten und davon erzählen. stabe töbtet, aber ber Beist macht und erhält lebendig. Geift Friedrich bes Großen und der Geift des Konigs Priedrich Wilhelm III. lebt, wenngleich verschiedenartig, jener burch perfonliche Ueberwiegenheit, biefer burch menfchenfreundliches, würdevolles Bohlwollen, noch heute in Zügen, die Er tief eingrub und die kein Wechsel auslöschen kann. In Allem, was der Hochselige Herr dachte und wollte, that und vollbrachte, lag Geist, und Er theilte denselben Seinem Volke und Seiner Familie mit. Dieser Geist ist der Geist der Gesetzlichkeit und Freiheit, der Ordnung und Zucht, der Humanität und christlichen Gottessurcht. Dieser Geist concentrirt sich dei Denen, in deren Abern Sein und das Blut der edlen Mutter sließt, dei Seinen edlen Kindern. Ihre beiderseitige Denkungsart und Gesinnung ist das herrliche Erbe, welches auf sie gekommen, und welches nicht von ihnen genommen werden soll.

Diesem lebenbigen Geiste und Seiner fich gleichbleibenben offenen Liebe ift es auguschreiben, daß bas Berhaltniß, worin ber Königliche Bater gegen Seine hoben Kinder, und biefe gegen Ihn ftanben, immer neu, frifch und warm blieb. Täglich faben und sprachen fie fich und jeden Morgen war Die gegenseitige Liebe, als wenn fie fich lange nicht gefeben In zahlreichen Familien, bie anwieder neu. beren Sphären angehören, und wo die Erhaltung ber Gintracht unter ihren Gliebern leichter ift, stellt fich ber bofe Damon bes Migtrauens und ber Zwietracht oft unter fie; ober die tägliche Gewohnheit und gleichförmige Bieberkehr bes schon Dagewesenen in berfelben Gestalt macht eintonig, langweilig und gleichgültig. In der Königlichen Familie war und blieb es anders und beffer, und fie war am Gludlichsten und Frohesten, wenn sie unter fich allein und ohne viele fremde Augenzeugen mar. Der schone, beitere, kindliche Sinn, über Rleines, Alltägliches, fich innig freuen zu können, war ihr, die Alles, auch bas Ungewöhnliche und

Geltene, haben konnte, eigenthumlich geblieben. Die Glieber bes Saufes trennten fich nicht; nie fab man fie befonbere Bege, Jeber für fich, geben; immer waren fie jusammen, Einer bem Anbern unentbehrlich und Areube aneinander ba-Rein verbiffener Reid, tein geheimes Diftrauen entfernte fie, offen und klar, bieber und heiter, kamen fie fich entgegen, und die gemeinschaftliche verehrungsvolle, anhangliche Liebe für ben alten prächtigen Koniglichen Bater mar ber glanzende Mittelpunkt, um ben fich Alles in froher Rindlichkeit fammelte. In Wahrheit, ber Ronig war ein gludlicher Bater, und es war eine ruhrende Luft, Ihn hervorragend unter Seinen Rinbern, Schwiegerkindern und Enkeln Man ftand ftill, fab nach, und bantte Gott. au sehen. wenn Er in Seiner Felbmute, in ben grauen Mantel gebullt, in einem großen Rorbmagen mit Seinen Rinbern wie ein Burgersmann beiter vorüber nach Seinem ftillen landlichen Paret fuhr. Diesen guten Beift hatte Er nicht in Seinem Saufe vorgefunden, fondern burch Seinen Charakter und Sein Beispiel geschaffen und erhalten. In ihm lebte und wirkte Er; in ihm hat Er Großes für Sein Land und beffen Geschichte gethan. In ihm war Er Borbild und Mufter jebem Palaft und jeber Sutte.

## Bweiter Abschnitt.

Ronig Friedrich Wilhelm III.
als Bunbesgenoffe.

Raifer Alegander I. von Anfiland. Raifer Franz I. von Deftreich.

Rum Gebachtniß ber großen Begebenheiten ber Beit und ber vereinigten Europaischen Machte, burch welche fie bewirkt wurden, hat der Konig von Preußen Friedrich Wil= helm III. in der Hof= und Garnisonkirche zu Potsbam auf bem Chore berfelben eine marmorne Nische, umgeben von geweiheten Tafeln ber helben, die bas eiferne Kreuz errungen, und von anderen Siegestrophaen, errichten laffen. In biefem mit einem Gitter umgebenen Denkmale find bie 3 Mappen ber hohen Monarchen und ihrer Saufer, innig verbunden, in Eintracht mit- und nebeneinander, durch welche bas große, unsterbliche Berk gelang, vereinigt. Es miglang, fo lange ber Frangofische Raifer Napoleon die Krafte feiner Gegner theilen und diese voneinander halten konnte; \*) er war machtig und unüberwindlich, weil er vereinzelte, und im Uebergewichte ber physischen, es ift nicht zu leugnen, auch ber intellectuellen Mächte feine Plane verfolgte. streckte fein bis jum Ueberschlagen gesteigerter Egoismus ben

<sup>\*)</sup> Divide et impera.

mächtigen Arm nach dem eifigen Rorden, und sein versblendeter Uebermuth, der alle Mäßigung verloren hatte, stürzte ihn.

Es gebort zu ben gladlichen Schidungen, bag alle brei Machte baffelbe Interesse bei ber Sache hatten, und baß fie und ihre Bolfer mit gleichem Unwillen und Born gegen ben gemeinschaftlichen Keint erfüllt waren. Roch glücklicher war es, daß damals brei herricher auf ben Thronen fagen und regierten, welche, wenngleich verschieben, und Beber anders, boch miteinander sympathisirten, und gleich ehrlich und gut es mit ber Menschheit meinten. Der Gine mar ber Griechischen, ber Andere ber Romisch-katholischen, ber Dritte ber Evangelifch protestantischen, und Seber von Bergen feiner Rirche zugethan; aber biefe sonft trennende Divergenz trennte hier nicht. Es giebt einen Sobepunkt in der Religion, bei dem alle Berschiedenheiten ber Confession aufhören und in dem Glauben an Einen Gott in Eintracht zusammenfallen und aufgeben. Im Rriege unter ben Baffen verschwindet die abweichende Form bes Cultus und feiner Dogmen; Jeber ehrt die andere, wenn er nur die seinige ungetrübt üben und feine Art behalten kann. Und fo fah man in Deutschland und in Frankreich bie verschiedenartigsten Bolter, aus gang anderen Stämmen, Regionen und Kirchen, bennoch in Eine tracht miteinander vereinigt, als Bruder auf einem Wege zu einem Ziele hin. Die große Begebenheit trat in ben vereinigenden Bordergrund, die Zwietracht der Geiftlichen und Priester in den hintergrund. Wohl bort man jest im Frieden von theologischen und firchlichen Parteigangern, Reibungen und Uneinigkeiten; aber im Kriege, ben man vor bem ewigen Richter führte, war nicht einmal baran

die Rede; man wollte ehrlich miteinander den Zweck, man war alfo über die Mittel, die zu ihm führen, einig. Die Streitigkeiten, in benen die Menschen sich das kurze Leben verbittern, liegen nicht in seiner Natur, sondern in dem Egoismus der leidenschaftlichen Parteisucht. Gott segnet und duldet alle Menschen; die Menschen sollten sich also auch dulden. In diesem allumsassenden Princip gedieh die große Sache unserer Besteiung; es gehört zu den guten, heil verkündenden Zeichen unserer Zeit, daß sie zum Allgemeinen sich still und laut drängend vorwärts bewegt, und das Licht der Sonne läßt sich nicht mehr verdunkeln.

Friedrich Bilhelm III. ehrte und liebte perfonlich Geinen Bundesgenoffen und Freund, ben Kaifer von Rugland Alexander I. Es knupften Ihn heilige und große Erinne rungen an ibn; Er hatte mit ibm genugvolle und ernfte Stunden verlebt; mit ber Königinn Luife hatte Er in ftiller Racht am Grabe Friedrich des Großen mit ihm Sand in Sand geftanden; ber Bund, ben fie miteinander gefchloffen, war durch Leiden befestigt. Diefe hatten fich nun gewandt, ber gemeinschaftliche Keind war für immer besiegt und bie Sonnenhohe bes Ruhmes und ber Ehre war erstiegen. Man kann fich benten, wie viel frober, gludlicher und inniger, beide Freunde fich faben. Mit ihren Gefinnungen hingen fie gufammen; fonft befeelten fie verschiedene Naturen. Alexanber war poetisch, wenigstens bamals noch, 1813 - 1815; seine Phantafie, lebhaft, hatte einen eigenthumlichen, orientalifchen Schwung; er fab Alles in Farben, in bellen und beitern bas Glud, in bunkeln und traurigen bas Unglud. Bon Deutschland und feinen Buftanben hatte Er bie Borftellung, die Ergähler und Schriften ihm gegeben hatten. Un-

fere Jugend, die Gymnafien, die Universitäten und ihre Lehrer bachte er fich nicht fo, wie fie wirklich find. die Religion mit der Phantasie auffaßte, war er nicht ganz klar, und fand Wohlgefallen an Männern und Frauen, bie mehr in Bilbern, als in beutlichen Begriffen lebten. Er nahm nach feinem eblen Bergen und beffen Gefühlen feine nachfte Umgebung und die Belt fo, wie fie fein follte, und idealifirte fie; fie war aber in ber Birflichfeit gang anbers. Diefe Läuschungen vertauschte er gegen andere; und wenn er folche fich nicht langer verbergen konnte, mar Berftimmung und Melancholie die unvermeibliche Kolge. war er einen Zag nicht wie ben anbern. Der Grundton feines Gemuths war und blieb aber rein und ebel. Bergen wollte er nur bas Gute; er liebte Gerechtigkeit über Alles, und war ein Menschenfreund, wo er fand und ging. Wenn auch nicht überhaupt, so war er boch feinem großen Reiche und ber Stufe ber Bilbung, die es unter feiner Regierung einnahm, vorausgeeilt, und Despotie, bie feinem Naturell'zuwider mar, ist nie von ihm wissentlich begangen. Nach seiner Stimmung wollte er Alles burch Liebe beglucken. Sein Aeußeres, edel und murbevoll, war nicht herrisch und gebieterisch. Man fah mohl in ihm ben Kaifer; aber biefer schreckte nicht, man fab zugleich ben wohlwollenden Den-Er bewegte fich leicht und gewandt, und war in seiner Manier freundlich und böflich. Alles Steife und Geawungene war feiner Lebendigkeit fremd, und imponirende Keierlichkeit war ihm auch bei Prafentationen nicht eigen. Er liebte nicht bie Pracht, und gemuthlich und gesprächig fah man ihn ohne nahe und entfernte Begleitung mit unferem Könige geben, und in einem gewöhnlichen Bagen mit amei Pferden fahren. Fruber foll er ein schoner Mann ge-

wefen fein; er alterte aber schnell und verlor fruh den gro-Bern Theil seiner Haare. Sein Gesicht war vornehm und ausbrucksvoll, fein Auge fprechenb. Er mar oft in Berlin und Potsbam und ging mit bem Konige, ben er ehrte und liebte, zutraulich um. Diefer schlug bas, mas Rugland für die gute Sache gethan, fehr hoch an, war voll bavon, und rebete gern barüber. Geine Befcheibenheit und Demuth fprach lieber vom fremden, als vom eigenen Berbienste; und Er hatte Seine innige Freude an den zwei Regimentern, die in Seiner nachsten Umgebung ben Ramen ber beiben mächtigen Bunbesgenoffen, Kaifer Alexander und Raifer Franz, trugen; sowie es Ihm auch angenehm mar, baß es in Petersburg und in Wien ein Regiment gab, weldes den Namen König Friedrich Wilhelm III. trug und Der Chef beffelben mar ber regierende herr felbit, und ber jedesmalige Commandeur besonders von Ihm ausgezeichnet und geehrt, fowie berfelbe und feine Untergebenen bei jeder Gelegenheit reich beschenkt wurden. Wohlwollen und Liebe bedarf und sucht ein Bebitel, wodurch fie fich zu erkennen geben, und wenn diejenigen, welche fie fureinanber fühlen, wechselseitig zu boch steben, um sich beschenken zu tonnen, legen fie biefe Gefinnung an ben Tag gegen Golche, welche weniger find, aber unmittelbar schon durch die verehrten Ramen, welche sie tragen, an die nabe Beziehung erinnern. Diefe finden fich, als Mittel jum 3wed, burch folche Stellung ausgezeichnet, froh und mader; ein reges Pflicht- und Chraefühl befeelt und treibt fie; fie unterlaffen Alles, mas mit dem hoben Ramen, ben fie tragen, unvereinbar ift; fie thun Alles, was Glanz und Ruhm über fie und ihre Genoffen verbreiten kann; barum maren bem Konige werth und theuer die beiben Preußischen Regimenter Raifer Frang und Kaifer Alexander. \*) In ihnen ehrte Er Seine hohen Bundesgenoffen felbst, und sie machten folder Ehre durch ben guten Geift, der sie beseelte, sich stets wurdig.

\*) Als die Gedächtnistafel des eifernen Kreuzes, welches die Aapferen des Regiments, welches den Ramen Kaiser Alerander trug, errungen hatten, in der Hof- und Garnisonkirche ausgestellt wurde, hielt am Altare Referent, an dem gerade die Reihe war, nachstehende Rede, die darum hier ihren Plat sindet, weil sie unmittelbar den Kaiser von Rustand, von dem hier die Rede ist, betrifft.

"Alles, mas Obem hat, lobe ben herrn! Ihm fei Unbetung, Ehre, Preis und Dant!"

"Seib willkommen und gesegnet, ehrenwerthe, tapfere Manner bieses preiswürdigen Regiments, hier an heiliger Stätte, zur Feier einer ernsten, bebeutungsvollen Stunde. Gerusen und eingelaben von eurem gnädigen Könige und herrn, seib ihr jest verssammelt, einen neuen Beweis Seiner Achtung und Justiebenheit zu empfangen und mit eblem Selbstbewußtsein dieser Seiner Hulb euch dankbar zu freuen. Das, was auch euer Regiment für die große und gute Sache unseres Deutschen Baterlandes, für seine Ehre und Freiheit, Unabhängigkeit und Selbststänsigkeit, mit tapserem Muthe gethan und gelitten, ausgeopfert und geleistet hat, soll an diesem heiligen Worgen öffentlich anerkannt und geehrt werden."

"Das Gebächtniß eurer Berbienste zu verewigen, und für bie Rachkommen in heilsamen Erinnerungen gesegnet zu machen, ist biese Tasel ausgerichtet, welche die theueren Namen aller berer nennt, die in den heißen Stunden entscheidender Schlacheten sich ruhmvoll ausgezeichnet haben, und die wir als die Ramen vollendeter Kämpfer, die den helbentod für das Baterland starben, und als die Namen ehrenwerther Ritter des eisernen Areuzes, mit Siegeskränzen schmücken. Alles erfüllt bei dieser bedeutungsvollen Feier unsere Seele mit ernsten Gebanken, und führt sie von selbst zu Betrachtungen, die mit ans

Deutlicher noch und glanzender trat diese Gefinnung, bie ber Konig tief im Herzen trug, hervor bei der Errich=

betenber Chrfurcht und froher Dankempfindung gegen ben Gott erfüllen, ber in ichweren Prüfungen uns lauterte, und über alles Denten und hoffen hinaus feine Dacht und Gnabe fo fichtbar unter une verherrlicht bat. Bas waren wir, menn wir vergeffen konnten, mas Er Großes an uns gethan? unb was ift gerechter und billiger, was schöner und löblicher, als Beranftaltungen und Ginrichtungen gu treffen, woburch bas Unbenten baran lebendig unter bie Augen gestellt wird, und womit zugleich eben ber Geift erhalten und bie Rraft genahrt werben foll, aus ber fo viel herrliches in unfterblichen Thaten bervorging. Wenn bieß in allgemeiner Beziehung von biefer Gebachtniß = Reier fur jebes Regiment ber Preußischen Armee überhaupt gilt: fo hat eben biefe Reier, als eine erwedenbe Erinnerung an ben glorreichen und gludlich beenbeten Rampf, für euch noch eine befondere, nabere Beziehung. Das Regiment, zu bem ihr gehört, ift ber Ehre und Auszeichnung werth befunden, fich nach bem erhabenen und machtigen Monarchen zu nennen, ber in ber Beisbeit feiner Einficht, in bem Ebelmuthe feiner Befinnungen, in ber Tapferkeit feiner Rrieger, einen unmittelbaren und wefentlichen Antheil an dem großen, vollenbeten Berte hat, und beffen Rame baburch in ber Geschichte unfterblich geworben ift. Der Glang biefes gefeierten Ramens umftrablt euer Regiment; mit ihm bezeichnet ihr euren Chef, - und baran knupfen fich lehrreiche Erinnerungen, bie für euren Ruhm ebenfo ehrenvoll, als für euer Pflichtgefühl wichtig finb. Und barum barf ich benn auch nicht erft mablen, worüber ich zu euch reben foll. Um euch burch wenige und boch nachbruckliche Borte biefe Stunde ber Beibe unvergeflich und gefegnet zu machen, barf ich nur bei euch felbft und eurem Ramen fteben bleiben; und fein Gebante liegt mir naber, als ber:

"Das Prenfische Regiment Raifer Alexander, ein Dentmal unferer großen Beit," welcher uns an ben Anfang, die Fortsetzung, und das Ende bes beiligen Rampfes und seiner Siege lehrreich erintung bes National-Denkmals auf bem Zemplower Berge bei Berlin, 1818. Diefes finnreiche und ansprechende Bert ber

nert. Bergonnt mir einige Augenblicke eure Aufmerkamteit, um uns bieß klar und wichtig zu machen."

"Ein Dentmal unferer großen Beit ift bas preismurbige Regiment, bem ihr angehört; benn man tann ben boben Ramen, welchen es tragt, nicht aussprechen, ohne von felbft erinnert zu werben an ben Anfang bes beiligen Rampfes unb seiner herrlichen Siege. So weit war es mit bem frevelnben Uebermuthe und der grenzenlosen Anmagung des furchtbaren Unterbructere getommen, bag er, bem ber Guben ju enge mar, nun auch noch rafent nach bem unermestichen Rorben griff. Seine bis bahin unbefiegte, furchtbare Armee ftant fühn unb ftolg ba, und brang mit unwiderftehlicher Gewalt immer wei-Aber ein jebes Ding hat fein Dag und fein Biel, bis wohin es fich nur treiben lagt. Jebe Uebertreibung gerftort fich burch fich felbft, und ber Dochmuth ift bann feinem Ralle am Rachften, wenn er auf bem Gipfel feines Blanges es am Weniaften alaubt. Die göttliche Borfebung, bie Recht und Gerechtigfeit übt, tritt bann gewöhnlich felbft mit ber Dajeftat ihrer Allgewalt in's Mittel, und fie war es, bie bem Berberber mit bonnernber Stimme gurief: Bis bieber - unb nicht weiter. Dier follen fich legen beine ftolgen In finfterer Racht glangte ploglich ein Rettungsftrahl groß und behr, - und bie Flamme einer auflobernben Stadt mard bie Morgenrothe einer beffern Beit. Aufgehalten und gurudgetrieben von ber verzehrenben Gluth, empfing nun ben Beltenfturmer und fein heer eine etftarrenbe Ralte, unb ber Ewige hielt ein Gericht, fo furchtbar, fo entfestich, fo gerfchmetternb, wie es je auf Erben fichtbar geworben Mile bie Schaaren, bie noch por wenigen Sagen, ftola auf eigene Rraft, höhnend im übermuthigen Gefühl ber Unüberwindlichfeit baftanben, lagen nun, angehaucht von bem erftarrenben Obem bes eifigen Rorbens, bingefturgt rettungslos barnieber, und was in einzelnen Trummern entkam, ichien nur barum erhalten gu fein, um bie Runde biefes graflichen Strafgerichts fichtbar zu uns zu bringen. Go bat, mas DenKunft ift, nach der angegebenen Ibee des erhabenen Stifters, nach der Zeichnung des genialen Kunftlers Schinkel ausgeführt.

fcenmacht nicht mehr vermochte, ber Allmächtige felbft gethan, - und zum Unfangepuntte feiner munberbaren Gulfe ermahlte er bas Bolf und bas gant bes erhabenen Monarchen, beffen großen Ramen ihr tragt! Erufte, lehrreiche Erinnerung! moge fie im Gebachtniffe ber Boller bleiben und Aruchte ber Gottesfurcht tragen! moge fie, gefchrieben mit glubenben Buchftaben auf bie Zafel ber Beit, als Warnung und Lehre bafteben: baf ben Ruchlofen bie Gerichte bes Ewigen treffen, und bas alle Bulfe allein vom herrn tommt. D! bewahret, tapfere Rrieger! biefen frommen Glauben in eurem Bergen. bie Quelle jeglicher Tugenb; er schütt gegen Gunbe und Musfcweifung; er giebt Duth und Rraft; er erfüllt bie Geele mit fefter Buverficht; er macht ftart in jeglicher Gefahr, er bilbet ben mahren Belben, und feiner Begeifterung verbanten wir bie Siege, an benen ihr rubmlichen Antheil genommen habt. D! in biefem Glauben und feinem frommen Ginfluffe auf euer Berg werbet ihr wurdevoll eure Ehre behaupten, ben Ruhm erhalten, ben ihr euch errungen, ber Auszeichnung werth bleiben, bie euch beute zu Theil wird; und an ben hohen Ramen, ben ihr tragt, wird fich ftets bankvoll knupfen bas Unbenken an ben Unfang ber gottlichen Gulfe, bie uns geworben."

"Aber auch die erhebende Erinnerung an die Fortsetung bersetben. Denn nicht vergeblich hatte ber Aumächtige selbst gesprochen; der Ernst und die Bedeutung seines surchtbaren Gerichts wurde tief empfunden, und in dem, was nun geschehen müsse, begegneten sich die Derzen eures erhabenen Shess wid eures gnädigen Königs und Herrn. Was Sie wollten, beschlossen, thaten, entsprach den Wünschen Ihrer Bölker, und an Ihrem großen Beispiele entzündete sich die Flamme der heitigen Begeisterung, die balb ganz Deutschland und seine Beseherrscher durchdrang. So entsaltete sich vor unseren erstaunsten Wicken das wunderdare Schauspiel, die tapferen Schaaren aus dem entsernten Norden mit den unsrigen in Eintracht auf Sinem Wege, zu Einem großen Ziele hin, innigst verdündet zu

Es ift von Sußeisen und rubet auf einer festen Grundlage, welche die Gestalt eines eifernen Kreuzes hat. Es trägt

sehen, befeelt von bemselben Geiste des Bertrauens, der Liebe und Anhänglichkeit, der ihre erhabenen Machthader schon lange wechselseitig aneinander knüpfte. Bor dieser Bereinigung, die nur die große, gute, gemeinschaftliche Sache festhielt, verstummte jede andere Rücksicht, wurde klein und unwürdig jede andere Berechnung des Bortheils und des Ehrgeizes, und die Welt sah mit frohem Erstaunen eine Einigung der Grundsäse und Gestunungen, der Absichten und Bestrebungen, wie in dieser Wahrheit und Lauterkeit, in dieser Tiefe und Treue, die Geschichte weiter kein Beispiel aufzuweisen hat."

"Und in biefem herrlichen Beifte einer gufammen gehaltenen, innigft verbundeten Rraft, als Theil bes Gangen fich fühlend, fampfte und fiegte auch euer preiswurbiges Regiment. Mit tiefer Achtung und bankvoller Rührung gebentet biefe Chrentafel und Jeber von euch ber tapferen Baffenbrüber in euren Reihen, bie in biefen eintrachtigen Rampfen fielen, bie ben Belbentob für's Baterland ftarben, und wir weihen ihnen in biefer heiligen Stunde eine Thrane frommer Behmuth. Euch aber, bie ihr, von benfelben Gefahren bes Tobes umringt, aludlich erhalten wurdet, und, ben Tob nicht fürchtenb, bas Beichen eurer Tapferkeit in bem Orben bes eisernen Kreuzes auf ber Belbenbruft traget, euch bezeuget beute euer Ronig und herr Geine Bufriebenheit und Gnabe, bas Baterland feine Dankbarkeit, und bieg Denkmal bringt euer Berbienft auf bie Rachwelt. Aber es ehrt zugleich bamit euer ganges Regiment, es nennt feinen glorreichen Ramen, bamit bie Ehre bes Ginen bie Freude bes Unbern, und bie Auszeichnung Ginzelner ber Ruhm bes Gangen fei, - weil Jeber von euch, brav und gut, benfelben Preis bavon getragen haben murbe, wenn Jeber Belegenheit gehabt hatte, ihn zu erringen. D! barum bewahrt und erhaltet biefen Geift ber Rraft und bes Muthes, ber Gintracht und bes Bertrauens in eurer Mitte; bas Band bes Bohlwollens und ber Berufstreue umschlinge euch Alle, Borgefeste und Untergebene, immer fefter, - bamit an ben hohen

aber dieß bebeutungsvolle Symbol auf seiner Spige. Mit Einschluß der Stufen hat es eine Höhe von 61 Zuß. Das

Ramen eures Regiments sich bankvoll und ungetrübt stets bie Erinnerung an die glückliche Fortsetzung des heiligen Kampfes knüpfe." —

"Und auch an fein glorreiches Enbe. Denn tonnte biefes in feinen wohlthatigen und unermeflichen Birtungen und in einer neu geschaffenen Ordnung ber Dinge fo glanzenbe Enbe herrlicher gefront, bebeutungevoller verfiegelt, und beruhigenber gefichert werben, ale es burch ben von eurem erhabenen Chef geftifteten beiligen Bund ber Regenten vor gang Guropa auf eine fo herzerhebenbe Beife gefchehen ift? Bahrlich, hier kront bas Ende bas Berk, zum Preife Gottes, zur Ehre des Erlösers, zum Segen aller Bölker. Und Weisheit und Augend, Wahrheit und Gerechtigkeit, Ruhe und Friede werben auf Erben wohnen, fo lange bie erhabenen Grunbfabe bes Chriftenthums, auf benen biefer beilige Bund gebaut ift, anerkannt, verehrt und befolgt werden. In ihm fehen wir bie gegenseitigen Berhaltniffe der Rationen und ihrer Beherricher bem launigen Bechsel ber Umftanbe glücklich entriffen, und ben ewigen Befesen Gottes und bes Beilanbes untergeordnet. Dier erblicen wir bieß heilige Gefet als bie unabanberliche Richtschnur, bie alle Beziehungen beschranten, alle Beschluffe bestimmen, alle Sandlungen leiten, alle Anordnungen befestigen, allen Difverftandniffen im erften Entftehen vorbeugen foll. hier feben wir alle Bolker burch bas Band bes driftlichen Glaubens, ber Liebe und ber hoffnung, vereinigt, und beren Machthaber, ale ihre Bater und Stellvertreter Gottes und Befu. verbrübert."

"Rein, so lange die Erde steht, ist vor den Augen der gansen Welt kein Bund geschlossen, der so erhaben in seinem Urssprunge, so groß in seiner Bedeutung, so wichtig in seinen Iwecken, so bindend in seiner Berpflichtung ist, als dieser. Er vollendet würdig das große Werk, und drückt ihm den Stempel des Göttlichen auf. Euer Regiment, ehrenwerthe, tapfere

Denkmal selbst ist im Gothischen Styl; es hat 4 Hauptseiten, von denen jede nach den verschiedenen Weltgegenden gerichtet ist. Auf der Ostseite befindet sich die Inschrift: "Der König dem Bolke, das auf seinen Ruf hochherzig Gut und Blut dem Vaterlande darbrachte; den Gefallenen zum Gedächtniß, den Lebenden zur Anerkennung, den kunftigen Geschlechtern zur Nacheiserung." Bildsäulen stehen umber, und stellen die gekrönte Tapserkeit der Deutschen Krieger vor. Man lieset in den Nischen die unvergestlichen Ramen: Gulm, Dennewis, Belle-Alliance, Großbeeren, Kas-

Rrieger! ift ein Theil und gleichsam ein Unterpfand biefes bei-In feinem hoben Ramen ehren und preisen ligen Bunbes. wir bie Burgichaft beffelben bier, wie bort, wo ber große Raifer thront, biefe Burgichaft in bem Regiment Ronig Friebrich Wilhelm III. geehrt und gepriefen wirb. Bas beibe erhabene Monarchen einft in einer feierlichen, mitternachtlichen Stunde, am Sarge Friedrich bes Großen, fich gelobten, bas geht heute, im Sonnenlichte bes Friebens, in biefer Reier, in ber Beihe biefer Gebachtniftafel bes Regiments Raifer Alexander, aufgestellt an der Gruft Friedrich's des Großen, noch einmal groß und herrlich in Erfüllung. Röftliche, erhebenbe Feier! bu erfüllft unfere Seele mit anbetenbem Erftaunen, unfer Berg mit bantvoller Rührung, und unfere Mugen mit ftillen Freubenthranen. Du bift unferer Armee und unferem Bolte, uns und unferen Rinbern ein Beichen, Siegel und Pfant einer ehrenvollen Gintracht und eines aluctichen Kriebens, einer geficherten Butunft. Und barum beten und flehen wir: Segne o Gott! bas beilige Unternehmen ber Regenten, beren theure Ramen wir por bir mit Chrfurcht und Rührung aussprechen. Segne fie, o Bater! bamit bas Bobl ihrer Bolfer ihr herricherbiabem in himmlischer Bertlarung umftrable; und lag bie bochgefeierten Ramen Raifer Meranber und Ronig Friedrich Bilhelm, und ihrer Belben, glangen burch alle Jahrhunderte im Tempel ber Unfterblichkeit."

bach, Paris, Bar sur Aube, Leipzig, Bartenburg, La Rothiere; und über jeber Inschrift fieht man bas eiserne Rrein. Ein wurdiges Denkmal, auf einem Berge in Unficht ber großen Stadt Berlin. Es war ein schoner heiterer Berbstmorgen (ber 19te September 1818), an welchem es feierlich eingeweihet werden follte. Berlin mar auf ben Beinen; alle Strafen maren belebt, und ber Weg nach bem Templower Berge war von Fußgangern, Reitern und Bagen, angefüllt. Ueber 20,000 Mann Truppen, beren Gewehre in ben golbenen Strahlen ber herbstfonne blinkten, waren auf ben nahen, tiefer liegenden Felbern in Parade verfammett, und wenigstens 50,000 Menschen aus allen Standen, sonntäglich gekleibet, waren zusammengeströmt. In Allen lebte ber bamals noch neue Gebanke und bas frische Gefühl ber · außerorbentlichen, großen Zeit, die unerwartete Gulfe, die Deutschland geworden, und die wie ein Bunder eingetreten war, erfüllte jedes Berg, und biefe fromme, gottesfürchtige Stimmung theilte fich ber bewegten Bolksmaffe mit, bie nicht in wildem garm, sondern ftill und ehrerbietig, fich in naher und weiter Entfernung dem Berge und feinem hoben National Denkmale näherte.

Der Raiser und ber König kamen, hinter ihnen bie Prinzen bes hauses, und ein glänzendes, zahlreiches Gefolge. Ringsumher die Diener und Beamten des Königs und sämmtliche Geistlichen der Stadt. So groß und zahlreich die Versammlung war, so hatte sie doch Platz auf dem ho-ben, weiten Raume, der das Romument umschließt. Alles auf der höhe und im Thale war still; Alles entblößte in innerer Stimmung sein haupt. Die ganze, große Volksmenge stand vor Gott, dem herrn der Welt, und Alle, Alle,

fangen unter weithin ziehenden Trompetentonen bas berrliche Siegeslied: "Nun bantet Alle Gott", und Feld und Alur wurde sein Tempel. Ein herrlicher, bergerhebenber Moment! -Auf bem Grundstein, ber gelegt werben follte, mar eine bronzene Platte, mit ber Inschrift: "Dankbar gegen Gott, eingebenk feiner treuen Berbundeten, und ehrend die Tapferkeit seines Bolkes, legte in Gemeinschaft mit Alexander I. Kaifer von Rugland, Friedrich Wilhelm III. den 19. September 1818 diefe Platte in ben Grundstein bes Denkmals für die ruhmvollen Ereignisse in den Jahren 1813, 1814 und 1815, in Gegenwart Seiner Koniglichen Sobeit bes Kronprinzen u. f. f. Der Raiser nahm zuerst ben hammer. und schlug damit, mahrend die Truppen eine breimalige Salve gaben, auf die Platte; ihm folgte ber Konig, ber Rronpring, und nach ihrem Range fammtliche im Rreife Unwefenden. Es trat nach biefem symbolischen Acte eine feierliche Paufe ein, und ber bazu beauftragte Geiftliche hielt folgende Rede:

"Nicht uns, herr! nicht uns, fondern beinem Namen gieb Ehre. Dir bringen wir bes frohen Dantes fromme Opfer; nimm fie auf in beine fegnende hand."

"Wenn bei der lauteren Bahrhaftigkeit, die das öffentlich gesprochene christliche Wort verlangt, es oft schwer werden mag, dasselbe in innere Verbindung zu bringen mit dem menschlischen Werke, von dessen Strugen soll: so darf die höhere religiöse Ansicht für die Feier, die uns hier versammelt, nicht erst gesucht und in sie hinein gelegt werden, sie tritt vielmehr, als ihr eigenthümlich, aus ihrem inneren Wesen von selbst hervor, und trägt nur allein diesen höheren göttelichen Charakter. Denn auf dem weiten Gebiete der Ges

schichte aller Bölker und Nationen giebt es keine Beltbegebenheit, die in der Läuterung, welche ihr vorherging, in der Größe der Unternehmung, in Reinheit der Absichten, in der Kraft der Fortsehung, und in der Ueberraschung der Entwicklung, klarer und überzeugender, lauter und herzerhebender sür Gottes allmächtige und gerechte Beltregierung zeugt, als die große Weltbegebenheit, deren Andenken dieses Denkemal geweiht ist."

"Darum bedarf es auch nicht erst der Einweihung, als einer Handlung, ihm etwas zu geben, was es nicht schon an sich hätte. Es ist geweihet durch die erhabene Hand beider Majestäten, des Königs und des Kaisers, die hier seinen Grundstein legten; geweihet durch die edle und ernste, in der Inschrift ausgesprochene Absicht des Landesherrn, der es errichtete; geweihet durch tausend große, lehrreiche Erinnerungen, in welchen Gott selbst zu uns spricht, — und diese Erinnerungen sagen mehr und wirken tieser, als schnell vershallende Worte auszudrücken vermöchten."

"So steht dies Denkmal da, als der Zeuge einer großen Bergangenheit, als der Berkundiger einer glücklichen Gegenwart, als der Herold einer hoffnungsvollen Zukunft. Die Namen, welche es nennt, die Siege, die es bezeichnet, haben in der Geschichte der verbündeten Bölker und ihrer Heere, haben in der Geschichte unserer Nation und Armee ein welthistorisches Interesse erhalten, dessen glänzende Größe von Geschlecht zu Geschlecht durch alle Jahrhunderte sortleben wird. Darum deutet hier auch Alles auf einen höhern, göttlichen Ursprung hin; es sprechen uns hier himmlische Stimmen an, und von der Stadt, die in Flammen auf-

ging, bis zu ber Stadt, beren helbenmuthige Bekampfung und glorreiche Einnahme erfolgte, hallet bas Wort göttlicher Beihe über ben Erdkreis:

"Er hat ein Gebächtniß seiner Wunder unter uns gefliftet, der gnädige und barmherzige Gott! Heilig!
heilig! heilig ift der Herr der Heerschaaren,
und alle Lande sind seiner Ehre voll."

"Aber wir selbst wollen uns weihen, ber wundervollen Bulfe, die wir erfuhren, und ber gottlichen Errettung, die aus ber Tiefe ber Schmach uns auf ben Gipfel bes Ruhms ftellte, wurdig ju bleiben, bamit wir in uns anbauen bie Rraft ber Eintracht und Baterlandeliebe, das schwer Errungene nun auch zu bewahren, und es nicht nur zu schützen gegen jeben nachtheiligen Ginfluß, sondern in vereinter Unftrengung feiner schönen Bollenbung es immer naber zu brin-So wie dieß Denkmal hier in Gottes Tempel, unter bem hohen Gewölbe feines himmels, einfach und ernft, wurbevoll und bedeutungsreich, vor uns ftebt: fo lebe bie lanbesväterliche Absicht und Gefinnung, in der es errichtet ift, in der Bruft eines jeden tapfern Kriegers; in der Bruft eis nes jeden Dieners des Staats und der Kirche; in der Bruft eines jeden Unterthanen belebend fort, und erzeuge Fruchte ber Gottesfurcht und bes driftlichen Gemeinsinns, Die als ein heiliges Bermächtniß auf unfere Rinber und Entel übergeben."

"Doch nicht bloß ber hier vor uns liegenden Königsstadt, der ganzen Ration gehört dieß Denkmal an, und den Geift, der in den Sahren großer und schwerer Kämpfe sie und unsere Armee beseelte, ehrend, stehen die Tausende, die hier versammelt sind, im Namen der Millionen, die mit und eine gemeinschaftliche ehrfurchtsvolle, treue Liebe sur König und Baterland zu einem großen Staate verknüpft. Und barum ift dieser Augenblick der Weihe ein großer und erhebender; in ihm erweitert sich das Herz, und die Ausssicht und das Gewicht der ersten und köstlichsten Güter, die ein ganzes christliches Volk besitzt, wird in seiner Herrlichkeit und Verpflichtung und fühlbar. Aber da, wo das große Ganze mit gebietendem Ernste vor die Seele tritt, suchen Blick und Herz den Himmel, und im tiesen Gefühle der Abhängigkeit von einer höhern Macht stimmt sich von selbst das Herz zum Gebet. — Wir beten:

"Bas Du, Allmächtiger! Großes an uns gethan, fpricht fein Bort, tein Bert ber Runft, fein Dentmal aus; über Bitten und Berfteben haft Du uns geholfen und gefegnet. Aber, was tief bas Berg bewegt und mit Gefühlen ber Freude, ber Chrfurcht und Dankbarkeit erfüllt, bas fucht auch ben Musbruck, ju stammeln Dein Lob, ju verkunden Deine huld und Gnade. Siehe! Dein Gefalbter, den Deine Liebe uns jum herrn und Konig gab, preifet hier im hinblick auf die Nation, die Du ihm anvertrauteft, die Wunder Deiner Barmbergigkeit und legt in dem Denkmale, bas er errichtete, vor der Welt und Rachwelt bas Beugniß feiner chriftlichen Gefinnungen, Abfichten und Bunfche, als ein reines Opfer vor Deinem Throne nieder. Bater, nimm es gnabig an; - nicht unsere Ehre, Deine Ehre foll es verkundigen; fagen foll es Jedem, ber aus ber Rabe und Ferne kommt, wie Deine Suld sich an uns verherrlicht hat. Und so weihen wir denn dieses Denkmal ein im Glauben an Dich und Deinen ewigen Sohn, Jesum Christum, in dem Du uns mit unverganglichen Gutern gefegnet; wir weihen es ein mit innigen Gebeten fur bas Beil unfers Konigs, feines Thronerben, feines gangen Saufes; fur bas Beil feiner Bundesgenoffen, befonbers auch bes Raifers, ber bier mit und an diesem Ort sein Berg ju Dir erhebt und mit Bir weihen es ein mit wehmuthsvollen Dantempfindungen gegen Alle, die fur die große Sache ftarben und burch ihren Tob unser Leben errangen; mit heißen Gegenswünschen für bie Bohlfahrt ber Armee und bes Bolts, und mit dem heiligen Gelübbe, Dir, unserer Pflicht und bem Ronige treu, treu ju fein bis in ben Tob. So nimm benn biesen Ort in Deinen Schut, bewahre ihn vor jeglicher Entweihung; laß ihn die beilige Statte fein, wo im Gefühl Deiner Allgegenwart bie fromme Baterlandsliebe festliche Stunden feiert; wo ber Rrieger und ber Burger, ber Beamte und Unterthan, mit Erhebung und Stärfung des Gemuthe gern verweilt. Ehrwurdige Statte, fei auch ben fpateften Enkeln, die auf unserem Staube manbeln, noch beilig, und nie schlage ein anderes Herz in beiner Rabe, als bas Gott fürchtet, und ben Konig ehrt. Gottes Segen bem Denkmal, welches weihet:

"Der König bem Bolte, das auf Seinen Ruf hochherzig Gut und Blut bem Baterlande barbrachte; ben Gefallenen zum Gedächtniß, ben Lebenden zur Anerkennung; ben kunftis gen Geschlechtern zur Racheiferung."\*)

Chor.

"Halleluja!"

<sup>\*)</sup> Die Inschrift bes Denkmals.

## Prediger.

"Die Gnade unfers herrn und heilandes Jesu Christi, die Liebe Gottes, des himmlischen Baters, und die Gemeinsschaft des heiligen Geistes, sei mit Guch Allen. Amen."

Chor.

"Umen, Umen, Umen!"

Der König erließ nach der Keier folgenden Tagesbefehl und brudte badurch Sein Siegel auf: "Wir haben in bei= liger Feier bem Denkmale bie Beihe gegeben, bas ich, als Unerkenntniß der Treue meines Bolkes in verhangnigvoller Beit, und der Lapferkeit feiner Gobne im Rampfe fur Unabhängigkeit und Recht, ju errichten verhieß. Wir überliefern es mit bem erflebeten Gegen bes himmels unseren Nachkommen, als ein bedeutungsvolles Undenken an eine Beit harter Bedrangniffe, an ben Belbenmuth ber Rrieger, burch ben die Selbstständigkeit erkampft mard, und als ein heiliges Beichen ber allwaltenben Gerechtigkeit. - Wenn an geweiheter Statte glorreiche Erinnerungen jede Bruft erfullen, so ift es vor Allem, mas und erhebt, die Erinnerung an das glanzende Beifpiel ber Ginigkeit und des unerschutterlichen Vertrauens zwischen Fürsten und Bolt, und ber echten Begeisterung, womit die Nationen fur die Erfullung ihrer Pflichten gegen bas Baterland und fur bie Ehre bes angestammten Thrones in den Kampf zogen. bachtniffe dieser Tugend bleibe also dies Denkmal geweihet. Sie ferner zu bewahren, vertrauct junachst bas Baterland benen, die zu feiner Bertheidigung berufen find, - Euch und Guren Baffengefährten, beren Stellvertreter Ihr bei ber Feier waret. Guer Biel fei, dieß Bertrauen zu rechtfertigen und jene Tugenden jur Ehre des Preußischen Namens auf die Nachkommen zu vererben, welche bes Baterlandes Heil und Schutz und der Stolz Eures Königs find. \*)

Friedrich Bilhelm."

Den 20sten September 1818 kam ber Kaiser von Rußland mit unserem Könige von Berlin nach Potsbam. Man
wußte die Stunde nicht genau, wann die höchsten Herrschaften eintreffen wurden; man mußte, zur Cour beschieden,
Militair-, Civil-Personen und Geistliche, die Ankunst also
abwarten. Der König erschien mit Seinem hohen Gaste;
und der Kaiser ging gewandt und rasch, nach allen Seiten
freundlich grüßend, durch die ausgestellten Reihen. Nachdem
er in den Nebenzimmern verschwunden war, kam bald darauf ein Kaiserlicher Abjutant, der im Namen seines Herrn
dankte; — dieß war das Entlassungszeichen. Auf dem
Wege nach meiner Wohnung hörte ich in einem fremden
Dialect meinen Namen rusen, und wie ich mich umsah, kam
ein Russsschafter Ofsizier \*\*) zu mir heran, mit dem Austrage

<sup>\*)</sup> Beibe Feiern, die der Grundsteinlegung und der Einweihung bes Denkmals, find, um ein Ganges zu haben, hier vereinigt.

<sup>\*\*)</sup> Es war der auch in Deutschland rühmlichst bekannt gewordene General von Czernitscheff, der mit seinen Kosacken, ihren langen Bärten und Piken, zuerst muthig ankam, die Feinde vollends zu vertreiben, und unsere Erlösung, wie man sie kaum noch zu hoffen wagte, unter großem, hospitablem Bolksjubel verkündigte. Er hielt sich nicht lange auf; behende bewegte er sich mit seinen Pulks und ihren Fähnlein weiter von Land zu Land, zu verkündigen die frohe Botschaft. Er kannte keine Furcht, schwärmte überall herum; die Franzosen hatten eine heillose Furcht vor den Kosacken, und er gab den Gesangenen in Cassel, unter weiland hieronymus, die Freiheit. Er war

Seiner Majestat bes Raifers von Rufland, "bie gestern bei der Einweihung des National = Denkmals gehaltene Rede in Abschrift, aber in lateinischen Buchstaben, ju übergeben; Allerhöchstdiefelben wollten fie in's Ruffifche überfegen laffen und jedem Goldaten ein Eremplar geben." Erfreut und überrascht durch das Wohlwollen, welches einer kleinen, unbedeutenden Rede erwiesen wurde, sprach ich den Wunsch aus: "bem Raifer von Rugland, einem fo merkwurdigen Manne auf dem Schauplate der Belt, fie perfonlich überreichen zu dürfen; ich könne nicht leugnen, wie es mir angenehm und lehrreich fein murbe, die bobe Bekanntschaft zu machen." Czernitscheff antwortete: "wie er nicht zweisle, baß bem Raifer, seinem Berrn, dieß auch fehr lieb fein murbe, er aber zuvor deßhalb Unfrage halten muffe." gleich darauf eine bejahende Antwort gebracht. Bur beftimmten Abenbstunde ging ich mit ber sauber abgeschriebenen Rebe jum Schloffe, beffen prachtigfter Theil, Die fogenannten Neuen Kammern, ber hohe Gast bewohnte. Die Zimmer waren angefüllt mit Gardiften und ihren Offizieren in Galla-Uniform, und in einem ber Borgimmer war ber Preußische bobe Offizier, der bei'm Raifer die Auswartung hatte. Der Fürst Wolkonoky empfing mich und führte mich jum Grafen Chernitscheff, Diefer jum Fürsten Mengikoff, ber mir nun Die Thur jum Bimmer bes Raifere öffnete. Diefer mar gang allein, in einem gewöhnlichen grauen Oberrock faß er an einem

bamals voll Feuer und Leben, seine Augen sprüheten, und schlank war Alles an ihm in Bewegung. Gin interessanter, geistreicher Mann, von genialischer, orientalischer Färbung. Oft nachher sah und sprach ich ihn; er ist, wenn ich nicht irre, jest Kaiserlich Russischer Kriegsminister.

Tifch und fcrieb. Dit Leichtigkeit fprang er auf, kam mit heiterer Unbefangenheit zu mir heran, fagte mir freundliche, verbindliche Borte, und führte, mich an der Sand nehmend, mich in die Mitte des Zimmers. Bom Ropfe bis jum Suß fah er mich an; boch hatte fein heller Blick nichts Meffenbes, vielmehr etwas Butrauliches und Gewinnendes; er fab fo aus, bag man nicht baran bachte, vor welch' einem machti= gen Raifer man ftebe. "Sprechen Sie," fing er an, "fran-3ösisch?" Und wie ich antwortete: "Nicht so fertig und fehlerfrei, als ich in biefem Augenblick es wunsche," neigte er bie linke Seite des Ropfes noch naber zu mir hin, weil er auf bem rechten Dhr nicht gut horte. "Run," fuhr er fort, "fo geht's mir mit ber Deutschen Sprache; ich verftehe fie, aber rebe fie noch mangelhaft, und Sie muffen entschulbigen, wenn ich hie und ba mit einem Frangofischen Worte mir helfe, wenn ich den rechten Ausbruck nicht gleich finden tann." Der Raifer ichwieg, ging mit großen Schritten auf und ab, stand bann stille, sah mich wieber an, mit verschränkten Urmen, und ich fab es ihm an, bag er, von Et= mas erfüllet, reden wollte.

Gleich darauf hob er an: "Das war gestern eine schöne Feier, einsach, wie Ihr König, und gedankenreich und gemüthvoll, wie Er. Sie haben gut gesprochen, und Ihre Rede hat mich tief gerührt. Sie haben Recht: nicht uns, sondern Dem, (hier blickte er mit Innigkeit empor) welcher die Welt regiert, gebührt allein die Ehre und der Dank. Das ist auch damals allgemein anerkannt und empfunden, und man rief aus: "Das hat Gott gethan!" Aber so ist der Mensch; man fängt schon an, es zu vergessen, und disputirt darüber, welche Armee das Meiste gethan hat. Der

böse Egoismus, der es immer wieder vergist, daß er alles Gute von Gott hat! Bei jeder Gelegenheit, privatim und öffentlich, habe ich meine Ueberzeugung laut ausgesprochen, daß die ganze große Weltbegebenheit ein Werk der Barm-herzigkeit und Hüsse Gottes sei. Diese Ueberzeugung hat sich auch meinem Volke, im Ganzen genommen, mitgetheilt. Mir ist es über Alles wichtig, jede Veranlassung, wodurch sie gestärkt und besessigt werden kann, zu benutzen. Bei einer seierlichen Gelegenheit ist sie von Ihnen wieder ausgesprochen, und das freut mich. Darum bitte ich um eine Abschrift Ihrer Rede (die ich überreichte); ich will sie in's Russischen und dann vertheilen lassen. Nur allein in der Ueberzeugung: ohne Gott ist der Mensch Nichts; nur mit ihm und durch ihn ist er Alles, liegt das Wohl des Einzelnen und des Ganzen."

Der Raiser ging wieder wie vorher auf und ab, und ba er schwieg, glaubte ich, die Audienz sei zu Ende, und er wolle mich entlassen. Diese Erwartung mochte er mir anfeben, und er fagte freundlich: ich mochte noch etwas blei-"Noch habe ich," nach der Uhr hinsehend, "Zeit." Ich bemerkte also: "Die eben von Ihrer Majestät ausgesprochene Ueberzeugung habe auch unfer Konig, und es fei herzerhebend, fie bei benen zu finden, welchen die gottliche Borfehung das Wohl von Millionen anvertraut habe." "D! der Konig von Preußen ift Raifer fiel lebhaft ein: ein vortrefflicher Bert, von Bergen gottesfürchtig, und mahr und redlich in feinem ganzen Thun und Laffen. ich find gute Freunde und Bruder gusammen, die fich einander lieb haben. 3ch hoffe, Preugen und Rugland werden innig verbunden fein und bleiben, unter (hier hob er bie

rechte Sant empor) Einem Bater. Aber fo icon und groß es ist," fuhr er gebend fort, "mahrhaft religiös fein, ohne bloß es zu scheinen und bas außere Befen bavon anzunehmen, so daß es fo aussiehet, als hatte man Religion, - fo felten findet man bas! Jeber Menfc, ohne Ausnahme, ift ein Egoift, und fucht, fo lange bas Chriftenthum ihn nicht umgeschaffen und eine Regeneration bewirkt hat, nur fich felbst und seine eigenen, versteckten Absichten. Das Schlimmfte ift, daß er fich felbst und Anderen das verhehlt, und fich einrebet, er biene bem gemeinschaftlichen Besten, wenn Gitelkeit, oder Chrgeiz, oder Geldliebe, boch die im tiefften Sintergrunde verborgenen Triebfedern feiner Sandlungen find. Diefen Egvismus bringt auch feine Philosophie beraus; fie vermehrt ihn vielmehr, indem fie die Menfchen ftolz macht, und in gleichem Grabe bas Berg leer und ungebeffert lagt, in welchem fie ben Berftand mit Intelligenzen und Sophismen bereichert. Der Mensch ift, wenn er fich ber fcmerthaften Operation, sein Inneres zu reinigen, unterwerfen foll, ein bobenloser Sophist. In fich felbst lernt man am Erst feit ber Beit, wo mir," fichersten Andere tennen. (in biesem Augenblick trat ein Raiferlicher Diener ein, ber in Ruffischer Sprache rebete, und in berfelben eine etwas ftark betonte Untwort erhielt.) Der Kaifer faßte mich mohlwollend bei der Sand, und feste hinzu: "Bleiben Gie noch. Ja, was wollte ich sagen; ganz recht: Erst seit ber Zeit, wo mir bas Christenthum über Alles wichtig und ber Glaube an ben Erlöfer in feiner Rraft fublbar geworben. ift - wie banke ich's Gott! - Friede in meine Geele gefommen."

Diese Worte sprach der Kaiser mit einer innigen, leben-

bigen Barme und brudte feine Sand an's Berg. 3ch fab und hörte es dem hohen herrn an, daß es ihm damit ein wahrer, frommer Ernft war. Bon biefem Augenblick an verlor die Unterredung die Form einer steifen Audienz. Bahrheit, welche biefelbe ift und bleibt, es mag fie ein machtiger Raifer, ober einer ber geringsten Unterthanen ausfprechen, machte ihre ewigen Rechte geltenb. Bie mir. mit hineingezogen in ben Strom sympathetischer Rebe, ju Muthe war, aus dem Munde bes Monarchen, dem fo Bieles anvertraut war, diefe und folche Borte, gefprochen mit der liebens= wurdigsten Offenherzigkeit, ju horen, kann ich nicht beschreis Mich ergriff eine tiefe Ruhrung und ich fagte: "Gott hat Em. Raiferliche Majeftat boch gestellt; aber bober und größer, als alle irhische Macht, Größe und herrlichkeit, welche er Ihnen verlieb, ift dieß Bekenntniß Ihres Mundes und biese Ueberzeugung Ihrer Seele. Daburch bekommt Ihre irbifche Größe bas Element bes himmlischen." Der Raifer schwieg und schlug die Augen nieder; dann sah er mich ernst, jedoch milbe an, berührte mit seiner Sand meine Uchfel, und tief Athem holend fuhr er fort: "D! ich bin auch nicht auf einmal babin gekommen; glauben Sie mir, ber Beg dabin ift burch manche Rampfe und 3weifel gegangen. Die Raiserinn Catharine war eine kluge, geistreiche, große Frau und ihr Gedächtniß lebt in der Ruffischen Geschichte fort; aber mit ber Erziehung gur mahren Bergensfrommigkeit ging es am Sofe zu Petersburg, wie fast überall: viel Borte, aber wenig Geist; viel außeres Formelwerk, aber die heilige Sache bes Chriftenthums felbst blieb uns verborgen. 3ch fühlte eine Leere in ber Seele und eine unbeftimmte Ahnung schwebte mir vor. Ich ging bahin und zerstreute mich. "Aber", sprach er mit mahrhaft orientalischer Begeisterung und mit erhobener Stimme, "aber ber Brand von Moskau hat meine Seele erleuchtet, und das Gericht des Herrn auf den Eiskeldern hat mein Herz mit einer Glaubens-wärme erfüllt, die es dis dahin so nie gefühlt. Run lernte ich Gott kennen, wie die heilige Schrift ihn geoffenbart; nun verstand und verstehe ich seinen Willen und sein Geseh, und der Entschluß wurde in mir reif und sest, mich und meine Regierung nur ihm und der Beförderung seiner Ehre zu widmen. Seit dieser Zeit din ich ein Anderer geworden; der Erlösung Europa's von dem Verderben verdanke ich meine Erlösung und Freimachung."

"Immer," fiel ich ein, "habe ich ben heiligen Bund, ben Ew. Raiferliche Majestät mit bem Kaifer von Destreich und dem Konige von Preußen gestiftet haben, in feiner gro-Ben Absicht verehrt; aber jest erft, ba ich fo gludlich bin, Em. Majestät felbst zu hören, verstehe ich gang bie Bahrheit, Reinheit und Tiefe feiner Bebeutung." Das Geficht bes Raifers murbe freundlicher und heller; er erwiederte: "Das freuet mich, die wenigsten Menschen haben von diesem Bunde eine mabre und richtige, Biele eine gang irrige Borftellung, Manche fogar eine bofe Unficht, und laffen nicht undeutlich merken, daß eine Absicht vulgarer Klugheit hinterliftig im Ruchalte liege. Es ift bamit alfo gegangen. In den Tagen von Lugen, Dreeben und Baugen, brangte fich bei allen vergeblichen Unftrengungen, wo wir bei ber größten belbenmuthigen Tapferkeit unferer Truppen bennoch retiriren mußten, Ihrem Konige und mir bie Ueberzeugung auf, daß mit menschlicher Macht Richts gethan, und Deutschland verloren fei, wenn die gottliche Borfebung uns nicht helfen und fegnen wurde. Ernft und nachdenkend ritten wir, ber Konig

und ich, ohne Begleitung nebeneinander und sprachen nicht. Endlich unterbrach mein bester Freund bas Stillschweigen und fagte: "Das muß anders werden; wir bewegen uns nach Often, und wir wollen und muffen nach Westen. Und es wird mit Gottes Sulfe geben. Wenn er aber, wie ich hoffe, unfere vereinten Bemuhungen fegnet, wollen wir zu ber Ueberzeugung, bag ihm nur allein bie Ehre gebuhrt, uns vor der gangen Belt bekennen." Das gelobten wir uns einander und reichten uns ehrlich bie Bande. Es folgten die Siege bei Culm, Ragbach, Großbeeren, und Leipzig, und als wir am Ziele des schweren Rampfes in Paris maren, brachte der König von Preußen, von dem die erste Un= regung ausgegangen, biefe beilige Sache wieder zur Sprache, und es vereinigte fich gern mit uns, in Denkart, Gefinnung und Absicht übereinstimmend, der edle Raifer von In einer ernsten Stunde entstand bie Destreich Franz I. erste Idee diefes heiligen Bundes, in einer schönen, dankbaren und frohen wurde sie ausgeführt. Er ift gar nicht unfer, fondern Gottes Bert. Der Erlofer felbst hat alle Gebanken, die er enthält, und alle Grundsäte, die er aus-Wer das nicht erkennt und fühlt, und spricht, eingeflößt. hier wohl gar die versteckten Absichten der Politik im Sintergrunde zu feben meint und Beiliges und Unheiliges vermifcht, ber hat barüber keine Stimme und mit einem folden Menschen läßt fich nicht barüber reben." \*) Sier wurde

<sup>\*)</sup> Da sie bei ben Meisten schon in Bergeffenheit gekommen, ja von Bielen gar nicht gelesen ist, die Acte des heiligen Bundes, geschlossen zu Paris den 26. September 1815, so wird sie hier noch einmal diplomatisch genau abgedruckt: "Im Namen der heiligen, untheilbaren Dreieinigkeit. Ihre Majeskäten, der

fein Blick finfter und feine bohe Stirn ernft. "Als Birkung bes heiligen Bundes," fiel ich ein, "hat man nun auch

Raifer von Deftreich, ber Ronig von Preugen und ber Raifer aller Reußen, in Kolge ber großen Begebenheiten, bie in Europa ben Lauf ber letten brei Jahre bezeichnet haben, besonbers aber in Folge ber Bohlthaten, die es der gottlichen Borfehung gefallen hat, über bie Staaten zu ergießen, beren Regierungen ihre hoffnungen und ihr Bertrauen auf ben alleinigen Gott fegen, indem fie die innere Ueberzeugung fühlen, wie unumganglich nöthig es ift, ben ben Dachten vorliegenben Gang ber gegenseitigen Berhaltniffe, ben hohen Bahrheiten, bie burch bas emige Befet Bottes, bes Beilandes, eingeflößt merben, unterzuordnen, erklären feierlich, daß der gegenwärtige Act bloß gum Gegenstanbe hat, vor ben Mugen ber gangen Belt ihren unerschütterlichen Entschluß ju offenbaren, sowohl in ber Berwaltung ber ihnen anvertrauten Staaten, ale auch in politiichen Beziehungen mit jeder anderen Regierung, nichts Underes gur Richtschnur zu nehmen, ale bie Gebote biefes beiligen Glaubene, die Gebote ber Liebe, ber Gerechtigfeit unb bes Friedens, bie fich burchaus nicht burch ihre Unwendung bloß auf bas Privatleben einschränken, sonbern vielmehr unmit= telbar auf ben Willen ber Fürften Ginfluß haben, und alle ihre Sandlungen leiten muffen, als bas einzige Mittel, welches bie menfchlichen Anordnungen befestigt und ihren Unvolltom= menheiten abhilft. Rach biefer Grundlage find Ihre Majeftaten über folgende Artikel übereingekommen: 1) Den Worten ber heiligen Schrift entsprechend, welche allen Menschen befiehlt, Bruber ju fein, werden die brei contrabirenben Donarchen, burch bie Banbe einer mahren und ungertrennlichen Brüberschaft vereinigt, babei verbleiben, und, fich als Landsleute betrachtend, in jedem Falle und an jedem Orte einander Beiftand, Gulfe und Unterftugung leiften; in Bezug auf ihre Unterthanen und Truppen werben fie als Familienvater bieselben in eben dem Geifte ber Brüberschaft regieren, von welchem fie fur Bewahrung ber Religion, bes Fricbens und ber Gerechtigkeit befeelt find. 2) Diesemnach wirb bas ein= zige herrichende Princip, fowohl zwischen ben erwähnten Dachdas warme Intereffe anzusehen, mit welchem Ew. Raiserliche Majestät in Ihren Staaten sich für die Berbreitung

ten, ale zwischen ihren Unterthanen, fein, einander Dienfte zu leiften, fich gegenseitiges Wohlwollen und Liebe zu erweisen, und fich fammtlich als eine und biefelbe driftliche Ration zu betrachten, indem 3) die verbunbeten Fürften fich nicht anbers ansehen, als von ber Borfehung bevollmächtigt zur Regierung breier 3weige einer einzigen Familie, namlich: Deftreich's, Preußen's und Rugland's; und indem fie auf folche Art bekennen, bas ber Souverain ber driftlichen Ration, von welcher fie und ihre Unterthanen einen Theil ausmachen, eis gentlich Riemand anbers ift, als ber, bem bie Dacht eigen= thumlich gehört, ba bloß in ihm bie Schate ber Liebe, ber Renntniß und ber unendlichen Beisheit gefunden werben, nämlich unfer Gott, unfer gottlicher Erlofer, Jefus Chriftus, bie Stimme bes Allerhöchften, bas Wort bes Lebens. entsprechend empfehlen Ihre Majeftaten mit ber gartlichften Sorgfalt ihren Unterthanen, fich von Tage zu Tage in ben Grundfagen und ber thatigen Erfüllung ber Pflichten au befeftigen, in benen ber gottliche Erlofer bie Menfchen unterrichtet hat, als bas einzige Mittel, ben Frieben zu genießen, ber aus bem guten Gemiffen entspringt und ber allein bauerhaft ift. 4) Mue biejenigen Dadte, welche bie in gegenwartigem Acte auseinander gesethen heiligen Grundfage feierlich anerkennen wollen, und welche fühlen, wie nothig es für bas Glud ber lange Beit erschütterten Staaten ift, bag biefe Bahrheiten fraftig zu bem Wohle ber menschlichen Schickfale beitragen, tonnen in aller Liebe in biefen heiligen Bund mit aufgenom= men werben.

Dreifach ausgefertigt und unterzeichnet zu Paris in bem Jahre bes Segens 1815, ben 14. — 26. September.

Franz. Friedrich Wilhelm. Alexander."

Friedrich Wilhelm hielt, wie Seine Bundesgenoffen Franz und Alexander, ben heiligen Bund für die Grundlage und die Krone des großen Werkes der Erlösung Europa's. Er sprach nie anders bavon, als von dem Besten, was die große Zeit ber Bibelgefellicaften verwenden." "Gang recht," antwortete er mit zufriedener Stimme, "bas hangt damit genau zusam=

hervorgebracht. Er nannte ihn bie reife Frucht vorhergegan= gener Sturme, und bie Erhaltung bes Beltfriebens, ben man bis babin für einen ichonen Traum gehalten, murbe fich nach ben driftlichen Grunbfagen bes beiligen Bunbes verwirklichen. Darum aber war Er auf alle Beife bemuht, nach biefen Grundfaben felbft zu regieren und fie burch Sein Beifpiel in bas tägliche Leben einzuführen. Dieß ftimmte mit Geiner übris gen Art, zu benten, zu urtheilen und zu hanbeln, mo Er Alles an einen höheren Dafftab hielt, verwarf und mahlte, überein. Gigenhandig trug Er in bie bamale erneuerte ganbes = Mgenbe und Liturgie bie Borte ein: "Gieb, o Berr, bag fromme Dankbarkeit gegen Dich in unserem Berzen lebe und bag nie unter uns bas Unbenten, mas Du in ewig bentwurbiger Beit an und und so vielen anbern Boltern ber Erbe Großes gethan haft, erlösche. Erfülle, o allgutiger Gott, mit bem Geifte der Beisheit, bes Rathes und ber Gintracht, driftlichen Regenten Guropa's. Seane und beschübe ins= besondere ben heiligen Bund und die Monarchen, die ihn schlossen, im Glauben an Dich und Deinen Sohn, ben Erlöser ber Belt, ihre Bolfer ju regieren und ju beglücken. Lag ihr heiliges Wert gebeihen jum Preise Deines großen Namens, zur Beforderung bes allgemeinen Bohles, bamit überall Friede. Ordnung und Recht malte und unfere fpateften Rachkommen fich noch Deiner Segnungen bankbar erfreuen mögen."

Keinem kann es mit biesen Bitten und beren Erhörung mehr ein wahrhaftiger Ernst sein, als es bem Könige Friedrich Wilhelm III. war. Nichts war Seiner herrschenden Stimmung und Seiner Gemüthsweise fremder und unnatürlicher, als Intoleranz. Mehr als einmal habe ich Ihn sagen hören: "Je lieber und werther uns unser Glaube ift, um so wichtiger wird uns der Glaube Anderer. Je mehr wir wirklich an Gott glauben, besto mehr werden wir unserer Mängel uns bewußt, und in diesem Bewußtsein werden wir in gleichem Grade strenger gegen uns selbst, als milber und nachsichtsvoller gegen Andere.

men und ift eine unmittelbare Wirkung. Denn was bilft ber heilige Bund, ben bie Kurften Europa's schlossen, wenn bie Grundfage, die ihn befeelen, isolirt bafteben und nicht in das herz der Bölker kommen? Das kann aber einzig, vollständig und rein, nur durch die heilige Schrift felbst gescheben; nur durch fie felbst, wie fie ift und wie fie ba in ber jedesmaligen Landessprache vor uns liegt. Man fagt: bie von dem großen Luther sei die beste Uebersetung und übertreffe alle anderen an Pietat, Klarheit, Barme, Berglichkeit und Rurge. Es ift am Beften, die heiligen Bucher fo in's Bolt ju verbreiten, wie fie uns gegeben find. Die Commentare legen mehr ober minder ben Sinn beffen unter, ber fie nach feinem Syftem erklart. Diefer Sinn fagt nicht Jebem gu. Man erklärt nicht Sonnen = Auf= und Untergang, nicht den Sternenhimmel und unter ihm das wogende, ernste und majestä-

Saffen, franken, webe thun und verfolgen, sind mir greuliche Dinge, die mit dem Geiste einer jeden Religion unvereindar sind. Eben darum ift mir der heilige Bund so lieb und werth, weil die Stifter besselben, ein Regent, zugethan der katholischen, der griechischen und der evangelischen Kirche, ihn in Eintracht geschlossen haben."

Gleichwohl ift ber heilige Bund vielsach getadelt worden, und jest, da die drei Stifter vom irdischen Schauplage abgetreten sind, ist er beinah ganz vergessen. Göthe, den Niemand orthodor oder pietistisch nennen wird, sagt: "Die Welt mußetwas Großes haben, das sie hassen kann; das hat sie bewiessen in ihrem Urtheil über die heilige Alliance; und doch ist nie etwas rößeres und für die Menschheit Wohlthätigeres ersunden worden. Aber das begreift der Troß nicht. Das Große ist unbequem, man muß eine Aber haben, es zu verehren. Das Gewöhnliche saftet und dulbet das Ungewöhnliche nicht."

S. "Edermann's Schrift über Gothe. I. Theil S.

tifche Weltmeer. Man überlaffe es jedem Christen, welcher Rirche er auch angehören mag, die heilige Schrift auf fich wirken ju laffen, mas fie kann und foll, und gewiß wird fie, weil fie ein gottliches Buch, bas Buch aller Bucher ift, wedend und wohlthätig wirken. Aber verschieden, auf Seben anders; bas ift aber bas Große und Augerorbentliche, aus Bebem macht fie, was nach feiner Individualität zu machen In ber Mannichfaltigfeit Die Ginheit, das ift bie große Sauptfache, worauf es bei bem Flor ber Rirchen und Staaten ankommt. Dieg Princip ber Mannichfaltigkeit in ber Einheit sehen wir in ber ganzen Natur, auch in ber Geschichte ber Nationen; nur muffen wir nicht nach unferer furzen Beit und ber Spanne Leben urtheilen; ba, wo fich anfeindende Rrafte tummeln und bestreiten, gelten Jahrhun-Den Biberspruch, die Luge, wie derte und Jahrtausende. foll ich sagen, die Commenta, welche die Zeit und ihre Parteisucht gebar, speiet, als unreinen Schaum, Die Beit wieber von fich; die Bahrheit bleibt. Aber sie wirkt langsam und oft braucht fie Sahrhunderte, um fich geltend zu machen; boch fie brangt fich burch und läßt fich nicht, wie gewiffe Leute es mit ber beiligen Schrift machen wollen, (hierbei lächelte ber Raifer fatprisch) hermetisch verschließen. Sonne bringt burch, und die in ihrem Lichte mandeln, find Kinder bes Lichts."

Hier hielt ber hohe herr inne, und ich sah ihn an mit Ehrsurcht und Wohlgefallen. Er mochte diesen Blick verstehen und erwiederte ihn wohlwollend. Er sah nach der Uhr und ließ sie schlagen; es war Sieben Uhr. Dieß sah ich als ein Zeichen der Entlassung an. Er aber fiel mit der Frage ein: "Sind Sie in Rußland und in Petersburg gewesen?" Als ich

ř

die Frage verneinte, sagte der Kaiser wohlwollend: "Kommen Sie mal bin und laffen es mich gleich wiffen. Sie follen alles Merkwürdige feben. Ich weiß wohl, die Deutschen haben eben keine vortheilhafte Meinung von Rugland; man halt es fur bas Land ber Barbarei und Sklaverei, der Rohbeit und Unwissenheit. Dieß ift, wenn man überhaupt bavon fpricht, febr irrig. Die hoberen Stande in ben Saupt= ftadten, besonders in Petersburg, find fehr cultivirt, und mehr, als gut und mir lieb ift, polirt. Der Mittelftand lebt behaglich, das Bolk ist gut; es waltet in ihm ein gefunder Beift, es ift gemuthlich, und befindet fich bei feiner patriarchalischen Lebensweise fehr mohl. Die alten Gebrauche find antife Gefäße, in welchen fich eine Berglichkeit und Rindlichkeit befindet, von der die moderne Welt nichts mehr weiß, und nichts mehr wiffen will, ohne beghalb gludlicher ju fein. Das Reich ift groß und in ben entfernten Gegenben bie Bevolkerung bunn. Bas in anderen gandern paffend und Bedurinig ift, ift barum noch nicht paffend und Bedürfniß fur Rufland; feine Nationalität, in der viel Gutes liegt, barf es nicht verlieren. Der Beereszug ber Ruffischen Armee burch Deutschland nach Paris wird gang Rugland zu Gute kommen. Es beginnt auch fur uns eine neue Epoche in der Geschichte und ich habe noch Bieles vor." hier wurde der Kaifer nachdenkend und rieb fich die "Kommen Sie nur, es wird Ihnen icon bei uns gefallen," fagte er weiter. Er naberte fich wohlwollend, gab mir bie Sand, hielt fie fest und brudte fie. "Es ist mir werth," feste er hinzu, "Ihre perfonliche Bekanntschaft gemacht zu haben. Leben Sie wohl!" Tief verbeugte ich mich vor bem hoben, machtigen herrn, ber in feinem bellen Urtheil, wie in feiner Charaftergute, Berehrung, Dantbarkeit und Liebe eingestößt hatte. Noch einmal sah ich, die Zhur in der Hand habend, ihn mit diesem Blicke darauf an, und entfernte mich.

Raum war ich durch die Vorzimmer, wo ich die vorher genannten herren wieder antraf, gekommen, als ich ben Abjutanten, Obriften von Wigleben, auf mich wartend fand. Diefer fagte mir, bag ber Konig mich sprechen wolle; ich mochte mit ihm gleich hingehen. Der König war allein auf Seinem gewöhnlichen traulichen Stubchen. fagte Er in Seiner kunftlofen Manier, "find beim Raifer gewefen; wie hat sich bas fo gemacht?" 3ch sagte ben ge= schichtlichen Bergang. "Ich fo!" antwortete Er, "war geftern fehr zufrieden und erbaut. Sind lange bei'm Raifer gemefen; darf man wiffen, wovon die Rede war?" Umftanblich und buchstäblich referirte ich genau den ganzen Inhalt bes soeben gehabten Gesprächs, welches ber König mehreremal mit dem Ausruf unterbrach: "Intereffant, febr intereffant! Mir lieb, ungemein lieb." -

Durch das Gewicht, welches der König den Aeußerungen des Kaisers beilegte, wurden mir dieselben noch wichtiger, und ich that die Frage: "ob ich sie ihres lehrreichen Gehaltes wegen dem Publikum bekannt machen durse?" Der König bedachte sich und strich mehrmals die Stirn, wie Er zu thun pslegte; dann sagte Er: "Ist allerdings kein Geheimniß, und das Ganze der Art, daß Alle es ersahren könnten. Was der Kaiser über Gottessucht und ihren Segen, über Bibel und deren Verbreitung, über den heiligen Bund und bessen Ursprung und Tendenz gesagt hat, sollte man auf allen Dächern predigen. Aber lassen Sie das Gespräch mit ihm doch nicht drucken; es möchte ihm nicht recht sein. Offenbar hat er in gutem Vertrauen offen und uns

befangen gesprochen; bieß haben Sie erwiedert und Sie Beibe haben miteinander geredet, wie Manner, die es mit ber heiligen Sache bes Chriftenthums ehrlich und reblich meis nen; es bekommt aber etwas Lauerndes und Schiefes burch bie Bekanntmachung. Unterlaffen Sie Diefelbe, um fo mehr, ba ber Kaifer nach feiner Religion und beren Ritus bie Bergendergiegungen gegen einen hoben Beiftlichen, wenngleich einer anderen Confession, als eine Beichte, ich fage als eine Beichte, anfiehet, und folche barf man ber Welt nicht offenbaren. Es ift aber wichtig, ber Bergeffenheit es ju entreißen, und ju miffen, wie über große Beltbegebenbeiten ein regierenber Berr, ber an bem Gange und ber Entwickelung berfelben unmittelbaren, thatigen Untheil gehabt hat, gebacht und geurtheilt hat. Schreiben Sie alfo, weil ber Einbruck frisch und bem Gedachtniß noch gegenwartig ift, Alles punktlich und worttreu auf, und geben mir bavon eine Abschrift. Uebrigens haben Sie eine Acquifition gemacht; ift mir lieb, febr lieb! Der Raifer ift ein vortrefflicher Berr!"

Ich ging und that, was mir befohlen war; und die Unterredung mit dem Kaifer, die den 20sten September 1818 vorsiel, durfte ich, wohl aufbewahrt, im Sanuar 1845 nur abschreiben, um sie hier mittheilen zu können, da sie auch jest, nachdem 25 Jahre verstoffen, und der Kaifer und der König vom irdischen Schauplate abgetreten, als charakteristischer Beitrag zur damaligen Zeit, und ihrer wichtigsten Personen, noch interessant ist. \*)

<sup>\*)</sup> Unmittelbar vor ber bewilligten, ergählten Aubienz fiel ein, ich II. (1) 17

Den Raiser Alexander I. richtig zu beurtheilen, muß man ihn in's Auge faffen, wie er war vor bem Gindringen

weiß nicht, wie ich ihn nennen foll, Auftritt vor, ber ebenfo komisch, als tragisch, und ebenso tragisch, als komisch war, ben ich aber, als bezeichnend, doch auch hier, ber Bollständigkeit bes Gemalbes wegen, in feiner Schattenfeite erzählen muß. Der Konig hatte, wie es Seine Sitte mar, Gr. Majeftat bem Kaifer von Rusland, nebst anderen Abjutanten, einen hoben Dffizier, den G. v. R., beigeordnet, beffen Geschäft bie unmittelbare Aufwartung bes Raifers und bie Anmelbung aller Perfonen vom Militair und Civil Preußischer Seite war. Diefe Kunction brachte es mit fich, bag bagu im Schloffe ein Borgimmer angewiesen mar, welches ju ben Galen, bie ber Raifer bewohnte, führte. Durch biefes Borgimmer mußte ich, und ber in bemfelben fich befindende Offizier mar ber Meinung, ich fei in ber Absicht gekommen, um ihm meine Aufwartung zu ma-3ch that bieß auch mit aller ber Achtung, welche herkommliche Form als Lebensart vorschreibt; wie aber ber Mann hörte, bag ber Raifer mich fprechen wurbe, glaubte er, auf ben Fuß fich getreten, und feste ein anderes, mich abweifendes Geficht auf. "Das geht nicht an," antwortete er, "wenigftens jest nicht; ob fpater, wird ber Erfolg lehren. Bielleicht werbe ich Gie anmelben." Bergebens hatte ich gefagt, bas ber Raifer bie geftern bei ber Einweihung bes Denkmals gehaltene Rebe in Abschrift verlangt und ich bie erbetene Erlaubnig erhalten hatte, folche ju überreichen u. f. f. Der einmal aufgebrachte Mann blieb babei: fein Geschäft Preußischer Seits fei die Anmelbung. Wenn biese außer ihm hier geschehen, fei folde ungultig und meine Prafentation fonne nicht erfolgen. "Ich bin weit bavon entfernt," antwortete ich, "Jemandes amtliche Stellung, am Benigsten die Ihrige, besonders im gegenwartigen Falle, zu verkennen, und habe Sie gewiß nicht beleibigen wollen; aber ba ber Raifer felbft, nicht burch Sie, fonbern burch feinen Abjutanten, ben Grafen Czernitscheff, alfo burch einen Ruffischen Offizier, mir ben Auftrag gutommen ließ, so war es auch in ber Ordnung, auf demselben Bege meine Buniche an Sochftbieselben gelangen zu laffen; und auf Beber Franzosen in sein Land, und wie er war und was er wurde nach bem schauberhaften Untergange berfelben burch bie Gewalt ber feinbseligen Clemente. hier liegt ber Benbepunkt seines Schicksals, seiner Regierung, und seines Charak-

fehl bes Raifers bin ich bier. "Genug, herr," erhielt ich mit foroffen Borten und gorniger Diene bie Untwort: "Gie werben ben Raifer nicht fprechen. Beben Gie, und verlaffen Sie bas Bimmer." "Das Bimmer gehört unserem gemeinschaftlichen herrn, und ber König wird gewiß mißbilligen, was hier vorfällt und an bem ich unschulbig bin. Aber ich werbe nicht geben, sondern bleiben, ba ich auf Befehl bes Raifers hier bin." In biefem Augenblick trat ber Furft Bolfonety herein, mich ju feinem herrn, ber eben befohlen hatte, ju bringen. biefe Schrift größtentheils nur Lichtfeiten enthalt, fo mag auch biefe hiftorifche Schattenfeite bier fteben. Es ift übel, baß man fie bei bem beften Willen und bei aller bescheibenen Borficht im geben nicht immer vermeiben fann. Der Mann ift mir abhold geblieben, fo lange er gelebt hat, und hat mir foldes mannichfach zu ertennen gegeben, fo oft er in Berlin und Potsbam mar. Seit vielen Jahren ift er auch zu ben Batern gegangen, in einer hoheren Ordnung ber Dinge aber hat man auch einen höheren Dafftab, nach welchem oft geiftig flein wird. was irbifch groß war. Unter allen Qualgeiftern, bie bis an's Ende plagen, ift ein verkehrter Ehrgeiz ber schlimmfte. Ein fruher hier in Potsbam angesehener, und geachteter, aber invaliber General weinte, wie wir hinter bem Leichenwagen feiner Schwiegermutter herfuhren, ploglich convulfivifch, als wir an bie fogenannte lange Brude famen. Raturlich glaubte ich, baß fein Schmerz ber Tobten geste, die wir bestatteten, und tröstete ihn. Seine Traurigkeit entsprang aber aus einer gang anberen Quelle; benn er antwortete: "Ueber bie alte tobte Frau weine ich nicht; aber" (indem er nach bem Luftgarten, wo eben bie Garbiften erereirten, mit ausgestrechten Urmen zeigte ) "ift es nicht zum Berzweifeln, baß ich ba Richts mehr gelte, wo ich fonft Mues galt?" Er war bamale 75 Jahre alt, - und ftarb balb nachher.

3war war berfelbe, feinem Naturell nach, in ben ihm angeborenen Anlagen und ber baraus entspringenden berrfcenben Stimmung bes Gemuthes, immer menschenfreund= lich und wohlwollend; doch war diese Menschenfreundlichkeit und dieß Bohlwollen zugleich fanguinisch, mithin wankelmuthig und unbeftandig, und bing nur von feinem Befinben und ber Concurreng ber Umftanbe ab. Er mar einer von ben liebenswurdigen Menfchen, die ju allen Beiten und in jedem Moment bes Lebens mit Jedem und ber Sache, die fie gerade vorhaben, redlich und aufrichtig es gut meinen, aber bie heute nicht find, wie fie geftern maren, und morgen Jenes und Diefes in der Lebendigkeit und Beweglichkeit ihres Befens vergeffen haben. In bem Benehmen bes Raifers gegen den Konig von Preußen bei'm Abschluß bes Tilsiter Friedens, und bann vorzüglich in bem Berhalten bes Ruffischen Kaifers gegen ben Frangofischen bei ihrer Bufammentunft in Erfurt, ift Manches, mas bei'm erften Unblick gegen feinen treuen Bunbesgenoffen, bem er über bem Sarge bes großen Uhnherrn in ernster Mitternachtoftunde emige Treue geschworen hatte, als 3meibeutigkeit erscheint; mas es jedoch nicht war, sonbern was aus der Flexibilität, jedem außeren Eindrucke offen, fich psychologisch mahr er= Offenbar war Alexander in dem Zustande ber flärt. Täuschung und fab in bem Frangofischen Kaifer einen gro-Beren Mann, ale berfelbe wirklich mar. "Aber ber Brand von Mostau erleuchtete feine Seele," und von biefem Beitpunkte an wurde er ein gang Unberer. ber in ihm Unficht gewesen war, wurde tiefe Erkenntniß; mas Gefühl, — Gebanke; mas Ballung, — Grundsat. Er wurde ein selbstständiger Mann, ein wirklicher Autofrat. ber überall auf eigenen Fugen ftanb, ber wußte, mas er

wollte und follte. Diese Restigkeit benke man fich im Bunbe mit perfonlicher Unmuth und Liebe, und man hat bas Bilb eines liebenswürdigen Menschen und herrschers. Die Borurtheile der Geburt, in welchen er erzogen mar, den tief liegenben Egoismus feines Standes und Ranges legte er ab, ab fur immer, und es wurde flar und hell in feinem Berftande, warm und menschenfreundlich in ben weiten Rreisen, in welchen er sich bewegte. Auf ber großen Stadt Mostau, wo er mar getront worden, rubte vorzüglich fein bankender Blick, - er fah in den wogenden Flammen derfelben die Morgenröthe der angebrochenen befferen Beit. bem großartigen Beispiele berfelben mar es ihm klar geworben, was Liebe und Anhanglichkeit eines treuen Boltes ju feinem angestammten herrn zu thun, hinzugeben und auf-Eine Begebenheit, in ber, um ben verauopfern vermag. wegenen, tollkubn vordringenden Reind aufzuhalten und zu vernichten, Die große Einwohnerschaft, mit Reichen, Bemittelten, und Armen, ber alten berühmten Stadt und ihrem Beiligthume mit helbenmuthigem Schmerz verschwiegen ben Ruden fehrt, und bann bie angefüllten, nun verlaffenen Saufer anzundet, um fie und ben eingebrungenen Reind ju verderben; eine Beltbegebenheit, die über die gewöhnlichen Rrafte ber Menschen ift, und in ber ber Kaifer ben Kinger bes Allmächtigen sah. Ihn erblickte er in ber munberbaren Erlösung, wie in Allem, mas ihr folgte und aus ihr Die eintretenden Ereignisse hallten wieder von hervoraina. einem Ende der Belt jum anderen und erfüllten jedes Berg, und jede Bunge fprach bavon. Der Russiche, ber Destreichische Raiser und ber Konig von Preußen maren bie von Gott gefandten Erlöser und ihre fiegreich vordringenden Beere umschwebte ein wunderbarer Beroismus. Nachdem

bie durch Denkungsart und Gefinnung und Tenbenz innigst verbundenen gekrönten herren ben heiligen Bund geschloffen, bachten und handelten sie in Einem Geiste.

Dem Kaifer Alexander trug ber Senat ben Beinamen und Titel bes "Gott Gebenebeiten" an; er lehnte ibn aber, frei von aller Eitelkeit, ab, und gab bemuthig Gott Dem heiligen Synod gab er ben Befehl, allein die Ehre. fammtlichen Geiftlichen bas Lobpreisen und Ruhmen bes Donarchen zu unterfagen. Er wollte nichts Anderes fein, als ein segnenbes Berkzeug in ber Sand Gottes, und feste barein feinen bochften Ruhm. Un ihm, bem Raifer, hat das Christenthum hellglanzend bewiefen, mas es aus dem Menschen schaffen, und welche Palingenefie es felbft mit bem, ber nicht feinem Geiste von Ratur zugethan ift, bervorbringen kann, wenn er von da an, wo er erleuchtet ift, diesem Beifte fich hingiebt und von ihm fich leiten läßt. Nach bem Princip bes Chriftenthums, bas Alexander in feine Dentund Gefühlsweise als fein Eigenthum aufgenommen hatte. ah er in Jebem, auch bem armften Menfchen, die Burbe bes Menschen, und fo gab es in feinem Reiche teine Stlaven mehr. Rlopftod feierte voll poetischen Geiftes lebrreich seine Thronbesteigung durch eine herrliche Obe "An bie humanitat," und man kann mit Recht ibn, als fern von jeder Despotie, besonders nach dem Jahre 1813 — 1814, einen humanen herrn im vollen Sinne bes Bortes nennen. Ueberzeugt, daß Nationalfinn aus dem Innern des Boltes fich entwickeln muffe, war ihm bas Bolkbergiehungswefen besonders wichtig, und er that für die Stadt = und Landschulen mehr, als irgend einer feiner Borganger; Lehr= feminarien, Symnafien und Universitäten hat er viele errichtet und neu geftaltet. Bur Berbreitung ber Bibel in fast allen, auch ben entfernten Provingen bat er unermudet gewirkt, ba er bie heiligen Bucher mit Recht fur bas befte Volksbuch hielt. Daß er fur bas materielle Bohl feines Bolfes forgte, versteht sich von felbst; hier ift aber nur von bem geiftigen beffelben bie Rebe, und biefes galt ihm über MUes, wenn aber biefes mit feinem Leben erft angeregt ift, folgt jenes von felbft. Bor Allem lag ihm am Bergen, eine edle, freie Dent's und Sinnesart in feiner Nation ju beforbern, und bie Beißel, bie Knute ber 3mangherren, ber Staroften, ju gerbrechen. Go viel er konnte und als ein altes herkommliches Recht ihm nicht in ben Weg trat, schaffte er bie Leibeigenschaft ab, leibeigene Bauern burften fich von ihren Erbherren loskaufen. Sein Charakter war offen und human; fo follte auch feine Regierung fein. Alles Beimliche und Berftecte war ihm zuwider, und fein Bolt liebend, erklärte er fich laut gegen die Plackereien und Ranke ber vom niedrigen Eigennute befeelten Beamten. Er wußte, baß Durchstechungen und Bestechungen an der Tages : Ordnung waren, und suchte und fand fie zur verbienten Beftrafung in ben geheimften Schlupfwinkeln. Seine Men= schenkenntnig und Menschenliebe hatte, weil wahre Frommigkeit ihn befeelte, etwas Großartiges, und bie Berbindung bes Abend- und Morgenlandischen gab Allem, mas er fagte und that, einen eigenthumlichen Schwung. Er verstand den Beitgeift und seine Tenbengen, und fand über bemfelben, weil er ben Unhauch bes Beltgeistes fühlte. Es hatte sich in ihm und ben Tiefen feines Befens ein Sinn fur bas Emige und Bahre angesetzt und ausgebilbet, ber auch in ben verwickeltsten Berhaltniffen bas Rechte ihn herausfinden ließ. Sein heller Blick und fein moralischer Tact trafen gleich

überall bas, worauf es jedesmal ankam (punctum saliens,) und er brauchte sich nicht lange zu besinnen über bas, was jedes mal geschehen sollte. Ihn leitete der einsache Grundsat: Das Wahre ist auch immer das Gute. Was in sich unrecht war, konnte in seinen Augen keine Autorität erhalten, und unveräusserliche Rechte der Menschheit, wie lange sie auch verkannt und unterdrückt sein mochten, konnten nie ihre Geltung verlieren. Von allen großen Männern, die ihn umgaben, stand Keiner ihm näher, und war Keiner ihm wichtiger, als der Minister von Stein; \*) Beide waren geistesverwandt; und darum

Des Rechtes Grund — Stein. Dem Unrecht ein Ed — Stein. Der Deutschen Ebel — Stein.

Ein Mann von welthiftorischem Rufe, hat er feine Burbigung und Stellung in ber Geschichte bereits erhalten; aber

<sup>\*)</sup> Es ift von dem Reichsfreiherrn, Preußischen Staatsminifter Carl von Stein fo Bieles gefagt, gefchrieben und gebruckt, baß es überfluffig icheinen mag, von biefem außerorbentlichen, reich= begabten und feltenen Manne noch irgend Etwas zu fagen. Sein Leben und Wirken auf dem offenen Schauplate der Welt liegt derfelben flar und hell vor Augen und fein Einfluß auf ben Bang, welchen fie genommen, ift um fo fichtbarer und ertannter, ba er von Ratur offen, rafch und reblich war. Diefe Rlarheit und Reblichkeit trat in Allem, mas er mar und that, um fo beftimmter und ausbrucksvoller hervor, ba fie mit einer überrennenben Beftigeeit und einem Alles niebertretenben Jahgorn verbunden mar. Gleichwohl ift in ber Beit, die fein reider Beift befruchtete, noch Danches, was mit bem Schleier bes Geheimnifvollen bedect ift, beffen Enthullung aber noch Harer machen wird, welch' ein außerorbentlicher Beift er mar. Gewiß hat bie öffentliche Stimme ihn richtig carakterifirt. wenn fie feinem überall verbreiteten Bilbe, voll Charafter, Scharfe und Leben, die mabre, treffende In- und Unterfchrift gab:

war die Clektrisirung gegenseitig. Schwer halt es, zu sagen, weffen Einfluß größer gewesen sei, ber bes Einen, oder ber bes

er ift fo mertwurbig, bag einzelne, wenn auch Eleine Buge gur Belebung seines intereffanten Bilbes Etwas beitragen. mar, ein Liebling und Bogling bes Minifters von Beinig, Bergrath in bem bergigten Flecken Better in ber Grafichaft Mart. Diefelbe lernte er tennen, ichagen und lieben, und er wurde nachher Oberprafident in Beftphalen. 208 folder war er oft ju hamm, wo damals eine Krieges = und Domainen = Rammer war, jest Regierung genannt, zu Arnsberg. Er war gern in bem ftillen und angenehmen, größtentheils Acerbau treibenben Stabtchen und hielt fich, besonders im Sommer, mehrere Donate in bem heiter am Subenwalle gelegenen Baufe bes Bofrathe Rühlenthal auf. Man hat aus ben oberen Bimmern, die er, ein Freund der Natur, bewohnte, die Aussicht in das Süberländische Gebirge, dahin, wo das ihm liebe, stille Wetter Es konnte nicht fehlen, baß ich als Prediger bes Orts mit ihm in Berührung tam, um fo mehr, ba er, gegen bie Gewohnheit ber herren von ber Kriege und Domainentammer, mit bem bamaligen Rriegerath von Rappard und bem Rriegerath Terlinden, murbigen Mannern, Die Rirche besuchte. Debremal hatte er bie Abichrift ber gehaltenen Rangelvortrage begehrt, und vorzüglich mit Bufriebenheit eine Predigt gehört, bie, mit Bezugnahme auf die damals losgebrochene Französische Revolution. über die Bibelftelle: "Bo ber Geift bes herrn ift, ift Freiheit," gehalten mar. Dies gab Beranlaffung, bas er mich rufen ließ; und mas er fagte, maren hellleuchtenbe, bie Bolten gerreißenbe Blige. Bon bem reichen Geifte bes Dannes, feiner Lebenbigfeit, und Barme, fühlte ich mich, (bamale 27 Jahre alt) machtig angezogen, und um ihn öfter zu sprechen, ging ich Abends in die Oftenallee, wo er gewöhnlich in der Dammerung zu spazieren pflegte, und wo er bann mich anredete, so baß ich mit ihm geben burfte. Dir war bas immer ein Feft; benn jebesmal murbe ich von bem feltenen Manne angeregt, belebt und begeiftert. Rie bin ich bei ihm gewefen, nie von ihm gegangen, ohne mich von ihm gehoben, belebt und beffer gefunden gu ha-Balb barauf wurde ich fein Amanuenfis, ber vorzügAnbern; fie erganzten fich und waren in biefem Stud in einem Sinne und in einer Richtung. In allem Anderen waren

lich nach ber Jenger Literatur Beitung, nach ber allgemeinen Deutschen Bibliothet und nach ben Rinteln'ichen Unnalen bem pielbeschäftigten Manne furge Bortrage über die neu erschienenen Bucher halten mußte. Gewöhnlich mahlte er bazu bie Tifchzeit, und ließ er 2 Portionen 3 Speifen von bem Stabtkeller holen. Bei bem frugalen Mahle mar ber gefunde Mann gesprächig, heiter, humoriftisch, vorzüglich sartaftisch. Bei gutem Better wurde ber Kaffee gewöhnlich im Garten in einer Laube getrunken, und eine Verwandte des Hauses, die ihn gut bereitete, umgeben von brei Hundchen, eine gesprächige alte, unverheirathete Dame, butichte nach. Ueber ihrem Ergahlen von Stabtneuigkeiten schlief herr v. Stein gewöhnlich fanft Raum war bas erfolgt, so schwieg Mamsell Zahn unb batte so Ehrfurcht für ben winkte Stille. Sie viel ichlummernden Oberpräsidenten, bag fie mit einem grunen 3meige bem catonifchen Gefichte, ber hohen, ernften, gewaltigen Stirn, ben feinen, bunnen und fatprifchen Lippen, fanfte Rühlung zuwebelte. Dft murbe ber Schlummernbe mach; er fah mit feinen hellen feurigen Augen umber, und ichlief wieber ein. bis ber alte beftellte Rammerbiener tam. Berr von Stein mar ein reicher Mann, er gab viel ben Armen, brauchte aber fehr wenig für fich; lebte einfach, hielt nur ein Reitpferd und einen Bebienten. Gefund, voll Lebensfülle und Rraft, in ben besten Jahren, war er boch, wenngleich getrieben vom Ibealen und von warmer Einbildungekraft, ein Stoiker in ber Arbeit. Ihr hingegeben, war ber sonst lebenbige Mann in sich gekehrt, ver= funten und firirt, und tonnte 10 - 12 Stunden ununterbroden bei einer intereffanten Sache bleiben, bis er ihrer fich gang bemeiftert hatte, und, mas er fein wollte, ihrer herr mar. Er bulbete fur feine Person feine Subordination und mußte überall auf ber Spite fein. Reiner Autoritat, als folder, bulbigte er; aber wohl dem Uebergewichte ber Ginficht und Bernunft, felbft wenn er fie bei Untergebenen fand. Deghalb mar er in bem harmonischen Spiele feiner Seelentrafte ein tiefer Menichenkenner und unterschied mit meffenbem icharfen Auge

ber Ruffische Kaifer und von Stein zwei verschiedene Wefen. Jener fleribel, phantafiereich und abspringend; biefer fest,

bel'm erften Anblid. Gefpreistheit, Didthuerei, bie innere Leerbeit zu verbergen, burchschauete er balb, und nichts war ihm mehr zuwider, als Binbbeutelei. Die Rlugheit, welche aus Schonung und Ruchicht bie mahre Meinung tannte er nicht: bie feinige fagte er gerabe beraus, auch wenn fie unangenehm, felbst wenn sie grob erschien. Er fprach febr rafch und geschwind; wenn er heftig wurde, was er leicht werben konnte, rapibe und fturgend. Die Runft, ju ichweigen. verftand er nicht, und wollte fie, ale unvereinbar mit einem geraben, reblichen Manne, nicht verfteben. . Seiner Uebergeugung blieb er unter allen Umftanben, felbft ben Dochgeftellten, wenn er es mit Miniftern und Kurften, mit Raifern und Ronigen zu thun batte, felbft eigenfinnig unverruct treu. Deshalb hatte er bas Schicksal aller großen Manner, er wurbe häufig verkannt, und ebenfo oft gerühmt und gepriefen, als getabelt und herabgefest. Die mittelmäßigen gewöhnlichen Ropfe fchüttelten und gudten bie Achfeln über ibn; bie Talentvollen und Energifchen fprachen von ihm mit Begeifterung und ihre Berehrung, befonbers ber Jungen, ging fo weit, baf fie felbft im Meußern ihm abnlich zu werben trachteten, und gleich ihm bie eine Schulter hochtrugen. "Es ift," fagt Bertholb Riebuhr, in feinen "Lebenenachrichten" (1. 2. 3. Banb, Samburg bei Perthes 1838) "eine fcwere und migliche Sache für einen Untergebenen, einem Borgefesten, ben man überfieht, fügfam au gehorchen, und gegen beffere Ueberzeugung feinen befehlenben Billen zu vollftreden; leicht konnen aus folchem Difverhaltniffe Spannungen und Biberfpenftigkeiten entspringen. In folde fatale Lage tam man mit Stein nie. Stets war er ber Sache, bie verhandelt werben follte, fundig; immer ftand er fiber ihr; von feinen Lippen ftromten feine Belehrungen; man fühlte, daß fie bas waren; man war ruhig und ficher unter ber Leitung eines folden Borgefesten." Wenn bas ein Dann wie Riebuhr, ber fehr würdig, aber reigbar und launig mar, fagt, fo bebeutet bas Etwas, und bas Ramliche gefteht Ernft Moris Arnbt, eine fympathetische Ratur, in feinen "Erinnerungen aus unbeweglich und heftig. Aber Beibe waren lebendig, und in ber Lebendigkeit fur bie eine große Sache, die vorlag,

bem außeren Beben," Leipzig in ber Beibmannichen Buchhandlung 1844.

Es ift lehrreich und merkwürdig, zu sehen, wie ein superieurer Geift feine herrschaft ausübt und fein Gewicht burch fich felbft geltenb macht. Wenn v. Stein in bem fleinen Stabtden hamm angekommen war, verbreitete fich's ichnell wie ein elektrischer Schlag und es hieß überall: "Er ist ba!" wiewohl er ftill und unscheinbar in einer gewöhnlichen Reisechaife mit 2 Ertrapoftpferben und einem Bebienten eingefahren Mles, besonders die herren von ber Rammer, waren in Bewegung; man fab fie binftromen nach ber fonft ftillen Strafe, im fogenannten alten hamm, wo er wohnte. Sigungen ber Collegien waren bann zwar fürzer, als gewöhnlich; aber Alles, auf bie Sache felbft gerichtet, mußte fcneller geben. Unnuge Beitläuftigfeiten und einleitenbe Bortmacherei waren ihm und feiner Energie zuwiber. Anregen, wecten, neue Buftanbe mit ihren Berbefferungen ein = und herbeiführen, und babei gundenbe Funten fpruben, Sinberniffe niebertreten, treiben und jagen, mar die Seele feiner Thatigfeit. Dabei ging er fchnell von Ginem gum Anderen über und hielt es nicht lange bei einem Gegenstanbe aus. Es war ihm genug, feine Unficht in überfturzenden Aphorismen gefagt zu haben, und er feste bann nur bingu: "Das muß gefcheben und ausgeführt Biberfpruch fah er zwar gern; aber nur bann, wenn er erheblich und grundlich mar. Gewöhnlich mar bieß bei feinem hellen Geifte, ber alle Seiten überfah, nicht ber Fall, und bann wurde er farkaftisch und machte ben Opponenten lächerlich. Oft wurde er barum ungerecht und forberte zuviel. Selbst schnell und rasch, ging ihm Alles zu langsam, und eine fdwere Sache follte auf ber Stelle fertig fein. Ginft hatte ich, vielfach in Rirchen- und Schulfachen von ihm gebraucht, von ihm brevi manu ben ichriftlichen Befehl erhalten, über einen pabagogifchen Auffat in ber Theologischen Quartalfdrift von Ratory, ben er fehr ichaste, autachtlich zu berichten. Manches

trafen fie eines Sinnes zusammen. Stein war tein Freund von Umwegen, frumme Wege waren ihm vollends zuwider;

war mir babei noch bunkel und ich ging zu ihm, um feinen Billen naher zu erbitten; bieß war aber an bemfelben Tage, wo ich ben Auftrag erhalten hatte. Gleichwohl empfing er mich mit ber Frage: "Sinb Sie fertig ?" Ms ich antwortete: "ich brauche einen halben Zag, um mit prufender Aufmerkfamkeit ben in Rebe ftehenden Auffat zu lefen," erwiederte er: "3 wer wollte fo langfam fein! Das gange Buch lefe ich in einer Stunde burch." Inbem er bas fagte, fprang er fcnell vom Stuhle auf, und ging in rafchen Schritten im Bimmer auf und ab, und ich erzählte, wie Semler in einem Morgen einen Rolis anten hatte durchlefen konnen. "Seben Sie!" fagte er, gutmutbia lachelnb. Denn biefer ftrenge, beftige und impetuofe Dann mar tief im Grunde feines Bergens ein weicher, liebevoller Menich. gut wie ein Rind und wehmuthig wie ein Chrift, ber mit Schmerz feine Schwachen und Unvollfommenheiten fühlt. Gein hoher, reicher Beift, ber im Gefühl feiner Rraft jebem, auch bem bochften, menichlichen Unfeben muthig entgegen trat, und por Kurften, Raifer und Königen wie ein freier Dann baftanb, beugte fich bemuthig vor ber gottlichen Autoritat bes Chriftenthums. Er fah und ehrte in ihm, in feiner Berbreitung und moralischen Einwirkung, eine gottliche Offenbarung, und las und ftubirte besonders bie englischen hauptschriften gegen biefelbe, um fich in feinem Glauben zu ftarten und zu befestigen. Derfelbe rubete auf einem fichern, feften Grunde. Er prufte. forschte und bachte nicht bloß mit seinem hellen, wohl unterrichteten Geifte, fonbern er fragte zugleich fein Gemiffen, und barum mar er in allen Studen ein gewiffenhafter Mann, ber, so wie er ftand und ging, eine höhere, gottliche Signatur trug. In feinem gangen Befen athmete ein mahrhaft vornehmes Benehmen, welches ihn ebenfo fehr vor Abgemeffenheit und Debanterie, als vor Gemeinheit und Trivialität bewahrte. Benn fein flarer Berftand, ber bei allem Ertennbaren Grunde verlangte, ibm es unmöglich machte, mpftische Gefühle in fich aufzunehmen, und Schriften, welche biefelben nahrten, a. B.

sein fester Tritt ging und wandelte stets die gerade Bahn, und er behielt das hohe Biel, wohin er wollte, und wohin

bie bamals von Bielen gelesene über bas Geifterreich und bie Offenbarung Johannis von Jung Stilling, zu goutiren fo bemahrte auf ber anberen Seite fein tiefes Gemuth mit feinen überfinnlichen Ahnungen ihn vor bem kalten, nüchternen und trockenen Rationalismus. Es war ihm flar, bag berfelbe bei bem Brincip, Richts anzunehmen und für wahr zu halten, als was er begreifen und erklären könne, confequenterweise zum Atheismus führe. Deghalb war er mit ber Tenbeng bes Beitaltere, bie bes Bergens Rechte gurudfeste und Intelligeng als bas Bochfte und Befte wollte, gar nicht zufrieben. mit Recht ber Barmonie bes gangen menfchlichen Befens ben größten Berth bei, und glaubte, biefe Bufammenftimmung aller Rrafte murbe auch ben außeren Frieden herbeiführen, und, wo bieß nicht ginge, ben Unfrieben des Lebens erträglich und unschäblich machen. Er fprach um fo lieber von biefer harmonie, je weniger er fie hatte; wenn er mit Begeisterung bavon gesprochen, endigte er mit einem Seufger aus tiefer Bruft, und fein fonft lebhaftes, feuriges Auge erhielt eine fanfte garbung, und fuchte mit einem eigenen Ausbrud bie Bobe. Er batte bei biefer Richtung und Stimmung ben lebendigen Geift bes Evangelischen Chriftenthums in fich aufgenommen und verehrte daffelbe in seiner Kürze und Rundheit, in seiner Erhabenheit und Einfalt, über Alles hoch. Dagegen war ihm ber Dogmatismus ber alten abgeftanbenen und faulen Orthoborie guwiber und er fpottete über ihn. Die Dofterien ber driftlichen Religion, fowohl in ihren Glaubenslehren, wie in ihrer Geschichte, waren ihm heilig, und er behandelte fie mit Scheu und Ehr-Befonbers war bas Dofterium bes heiligen Abend= mals ihm wichtig; er versenkte fich in seine Tiefe, so oft er — alle Jahre Mehreremale, bis an fein Enbe, — im Gefühle bes Tobes und ber Unfterblichteit es feierte. Rurg er war ein Mann, ber himmel und Erbe, Sinnenwelt und bie überfinnliche, als unzertrennlich miteinander verband und in biefer Berbinbung bas hatte, was man hohes und Gbttliches nennt. Man ftanb mit ihm fest und ruhig auf ber Erbe, fab ihre wechAlles follte, unverruckt im Auge. Er wußte nichts von Unterwurfigkeit, und fo ehrerbietig er gegen ben Raifer war,

> felnben Erscheinungen klar und zusammenhangenb; und boch fühlte man fich in seiner Rabe und unter seinem Ginflus geboben. Diermit fompathifirent, erfreute ich mich feines Boblwollens und Bertrauens; boch verlor ich baffelbe, als ich ben burch ihn bewirkten Ruf als Prediger und Confiftorialrath nach bem benachbarten Munfter ausschlug. Die bankbare Liebe gu meinen Eltern, befonbere gu meiner guten, betagten Dutter; bie berglichen Bitten meiner Freunde und vielen Bermanbten : bie Anhanglichfeit und Gute einer gut gefinnten, driftlichen Gemeinbe, hatten, nach ichlaflofen Rachten, ben Entichluß, in Damm zu bleiben, in mir gur Reife gebracht. 208 ich benfelben bem Oberprafibenten von Stein antunbigte, fuhr er mich barich an und fagte: "Ich habe es gut mit Ihnen gemeint, und Etwas aus Ihnen machen wollen; aber Gie find ein vergarteltes Mutterföhnchen, und hören auf bie Stimmen ber theuern Richten und Bettern; aus Ihnen wird Richts werben. Sie konnen geben." Er wurde grob und heftig, - aber farkaftifch und bitter, als ich Confistorialrath ju hamm werben follte, und ich mit meinem bamaligen alteren Collegen an berfelben Rirche, mit bem ich in nie geftorter Gintracht lebte, bat, bag er und Beibe anftellen und Geschäfte und Befolbung theis len möchte. Er antwortete balb und furg: "Ew. Dochehrmurben baben mir Ihre gebeimen Buniche geoffenbaret, und murbe, wenn Sie Beibe angeftellt werben follten, ein zweiter Theil bes Bandbuches über ben Preußischen Bof und Staat nothwendig fein." 3ch wurde, wie mein Bater, ein fluger Belt = und Menichenkenner, angekundigt hatte, nicht ange-Beibe Collegen blieben, mas fie maren, und wenn fie, bie langen Rafen in ber Tafche, bem herrn von Stein begeg= neten, fab er fie, befonders mich, finfter und fartaftifc an. Balb barauf ging er, jum Schmerz Beftphalen's, befonbers ber Graffchaft Mark, bie er liebte, wo er gern mar, und bie er in ihren vorzuglichften Frei- und Schulgenhofen tannte, als Staats- und Kinang-Minifter nach Berlin. Der veranberte Birtungetreis, bas Leben und Birten mit ben übrigen Miniftern,

so war er boch stets freimuthig, und sprach unerschrocken aus, was er bachte und wollte. Einen folchen Kraftmen-

bie Rahe bes Konigs, bas öftere Sein am hofe, anberte feis nen Charafter nicht. Bielmehr außerte er feine Grundfase ba. wo bas mahre Leben fur ben gangen Staat ausgeben foll, um fo freimuthiger und lauter; und iconungelos becte er alles Uebertunchte und Berftecte auf. Er war und blieb allem Un= recht ein Edftein, nannte eine jebe Sache bei ihrem rechten Ramen, und fprach mit bem Konige ehrlich ohne Ruchalt. Er gerfiel mit bem Gebeimen Cabineterathe und man fürchtete ibn; aber man ehrte feine überflügelnde Einficht und liebte in ber Bolksmaffe feine Berabheit, bie febr oft bie fluge Gemandtheit über ben haufen rannte. Much als Minifter war und blieb er frei und unabhangig, und fürchtete Reinen. Es mar lebrreich und intereffant, ibn, ben kleinen, gebrungenen Mann auf ftammigen Fußen, mit bem ernften, bebeutungsvollen Geficht, und bem icharfen leuchtenden Blid, als eine Ericheinung, bie einer alten, vergangenen Beit angehörte, in ber neuen mit ihrer bunten Farbung zu feben und zu beobachten. Dan fab, fühlte und hörte es ihm an, baß er ein origineller, vom Gewöhnliden gang abweichenber Mann mar, ber in eigenen Ibeen unb Die Sache war es, welche er im Auge Grundfagen lebte. hatte und meinte; alles Andere, und zwar bloge Decoration. beachtete er nicht. Ja er verachtete fie laut in ihrer Erbarm= lichkeit und Leerheit. 3ch weiß nicht, ob er an meiner Beforberung nach Potsbam empfehlenben Untheil hatte; aber er wunschte fie. Denn als ich meine Gaftprebigt zu Berlin im Dom gehalten, ergablte er ben Mittag an feinem Tifche, bas er zu bem bamaligen reformirten geiftlichen Minifter v. Thulemener in ber Rirche gefagt hatte: "ich mußte wohl, mas ich in Em. Ercelleng Stelle thun murbe; ich murbe gu bem verlegen und verlaffen in ber Sacriftei baftebenben armen Schlucker geben und ibm ein Bort bes Beifalls und ber Bufriebenheit fagen;" und wie er nun horte, bag bieß wirklich ber Minifter von Thulemener gethan, lachte er fartaftifch und tonnte gar nicht aufhören. Er machte fatprifche Bemerkungen und perfiflirte febr geiftreich, obne perfonlich zu fein. Die Beit mar baschen konnte man brauchen; er war für die damaligen Beiten gemacht. Seiner Kraft und Ueberlegenheit sich be-

male, (1806,) eine tiefbewegte und er war mit ben Borkehrungen, wie bem gangen Gange ber Dinge, febr unzufrieben. Den unüberwindlichen und gepriefenen Belben, ben Raifer Rapoleon, hafte er und murbe heftig, wenn man ihn mit Stein's Ibeale, Kriebrich bem Großen, verglich. Er burchschaute ibn und seine Tenbeng, und fagte es laut, bag nur bie 3wietracht und Rleinheit feiner Gegner ihn fo groß mache. Er raumte ein, bag er an Lift, Berftedtheit und Schlaubeit alle Underen übertrafe; aber nie, wie auch Alles unglücklich ging, und chaotisch in Trummern tieffter Demuthigung bas unterjochte Deutschland balag, nie gab er ben Muth und bie Boffnung auf, ber gemeinschafts liche Feind könne und werde besiegt werden. Er sprach bar= über mit Begeifterung, wie ein Prophet, und mußte, wie aus ber alten Geschichte fchlagenbe Analogien anzuführen, fo über bie Ratur bes Menichen und ber Bolter vortrefflich zu reben, fo bag man mit ihm beffere Beiten hoffte, wenn man freilich nicht begriff, woher fie kommen follten. Er wurde heftig, wenn man ihm widerfprach und konnte fich nicht mäßigen, wenn von Johannes Muller bie Rebe mar. Rapoleon mußte bas; er kannte bie eminenten, umfaffenben Talente Stein's, und fürchtete ibn. Nachbem er ihn für feine Absichten unschädlich gemacht und bewirkt hatte, daß ber einfichtevolle Minifter aus bem Preußischen Staatsbienfte entlaffen und erilirt worben, mar Stein auf turge Beit, gleichsam auf ber Rlucht, zu Berlin, und wohnte in bem Seehandlungegebaube. Der Confiftorialrath, Direktor Snethlage, ben er von hamm ber fannte und ichatte, und ich, wir gingen zu ihm. Der große, auch im Unglud unverzagte Mann faß ruhig ba, und las heiter bie Biographie Bashingthon's. Er fagte, daß er bald abreifen und nach Prag geben murbe. Naturlich mar von ben bamaligen Greigniffen bie Rebe. Er fprang auf und holte ein Papier aus bem Pulte. "Lefen Sie mal!" fagte er, und gab uns einen Brief. Er war an ihn von dem Raifer Napoleon felbst in Frangosischer Sprache geschrieben. Der Inhalt mar folgenber: "Es fann einem gro-Ben Manne nicht gur Unehre gereichen, einem großen Manne

Ħ.

wußt, bewegte er fich frei und elektrifirend in den ersten Kreisfen von Petersburg, und es dauerte nicht lange, so hatte er

zu fagen, bağ er fich in ihm geirrt hat. In biefem Ralle befinde ich mich gegen Sie. Die Confiscation Ihrer Guter in Raffau will ich aufheben und folche mit ben rückständigen wie ben laufenben Gintunften an Gie gurudgeben, wenn Gie fich bafelbft ruhig verhalten und an politifchen Dingen teinen, weber unmittelbaren, noch mittelbaren Theil nehmen wollen" u. f. f. Stein warf biefen Brief gleichgultig auf ben Tifch, an ben er fich ruhig lehnte, und bat ihn nicht beantwortet. Er ging nach Prag. Bon ba murbe er gerufen zu bem Raifer von Rugland, Mexander I., und in Petersburg und Wien schürte er bas große Keuer an, bas Deutschland und Guropa ben Krieben mit feiner Ehre und Burbe gebracht hat. Belden Untheil ber große Mann an biefen welthiftorifchen Begebenheiten gehabt hat, was feine Begeisterung und beren Impuls gewirkt, ift zum Theil icon jest bekannt worben; wird es aber mehr noch werden, wenn alle jest noch verschloffenen Archive in fünftigen Generationen fich öffnen. Aber bag er an ber Spige ber Abminis ftration, bie wie eine Feuerfaule fich burch Deutschland nach Paris bewegte, ftogend, treibend, elettrifirend, in feinem Glement war, weiß die Welt, und fo lange es eine Geschichte giebt, wird fie ben Ramen von Stein, als ben eines ber erften Restauratoren, nennen. Biele Jahre nachher, als bas große Werk mit feinen Segnungen langst zu Stande gekommen, fand ich zu meiner Freube in Berlin in bem hotel ber Stadt Rom ben außerorbentlichen Mann wieber, und Schleiermacher bei ihm. Es war um Tischzeit, und wir mußten, was wir gern thaten, bei ihm bleiben. Gin köftlicher, unvergeflicher Mittag! Stein und Schleiermacher waren verwandte Raturen; Beibe ließen sich gehen und in der lebhaften geistreichen Unterredung folgten treffend Schlag und Blig; die Stunden wurden zu Augenblicken. Bon ber Graffchaft Mark, und namentlich von ihrer Presbyterialund Synodal : Berfaffung und dem baher entfpringenden tirch= lichen freien Geifte, fprach Stein mit Liebe und Achtung, und fprühte, indem er bamit bie lahme, ichleppenbe, falte, tobte und tobtenbe, gebietenbe monarchische Confiftorial = und Regie= Alles fur fich gewonnen und auch bie Langsamen und Besbächtigen in Bewegung gefett. Es lag in bem Manne Ets

rungeverfaffung verglich, folde Satyren, bag Schleiermacher, bem bas Baffer auf feine Duble war, nicht aus bem Lachen und Schütteln tam. Luftige Unechoten murzten bas Sympofion. Unter Unberem fragte ich Stein: "Bo es ihm am Beften gefallen, und wo er fich am Boblften gefühlt habe?" Und ber große Belt- und Staatsmann nannte nicht Berlin. nicht Petersburg, nicht Bien, nicht Bonbon, fonbern bas ftille Heine Wetter an ber Ruhr; "Da habe ich," fette er hingu, "in einer iconen Gegend bie Geligfeit ber Ginfamteit genoffen. Ein Stachel ber Sehnsucht bahin ift mir geblieben, ich hange baran mit Liebe." So fprach, bachte und hanbelte er; ber Rern bes mahren Lebens war in ihm gefund und frifch, und bei aller Beltbilbung, war ihm Einfalt und Reblichkeit geblieben; biefe Ginfalt und Reblichkeit mar eben ber Beweis feiner echten . humanen Durchbilbung. Dem tiefen Buge feines Bergens konnte er erft gang folgen, als wie er. nach feinen Bunfchen, als wirklich fungirenber Staats= minifter abgetreten war und feinen Abichieb genommen batte. Alle Unruhen und Arbeiten, alle Abhaltungen und Unläufe, bie mit einer fo hochgeftellten Birtfamteit nothwendig verbunden find, fah er jest von fich genommen, und er war nun außerlich frei, wie er es innerlich immer gewesen. Es war eine Wonne, ihn bavon reben zu hören. Reinesweges war er, ale er fich vom Schauplas bee öffentlichen Wirkens gurudzog, lebensmube, abgespannt, und gramlich. Wennaleich bas Alter mit seiner Schwerfälligkeit und gangsamkeit, mit seis nen Schwachen und feinem Sange zur Ausruhung körperlich bei ihm eingetreten mar, fo mar boch fein Geift jung, lebenbig und frisch geblieben, und er blieb es bis an's Ende. Aber es lebte und trieb in seinem Innern etwas Soheres und Befferes, und im Ewigen athmend, mar ihm ber Rreislauf bes Irbifchen, in bem er zwar andere Modificationen sah, aber nichts Reues mehr fand, ein gahnenbes Ginerlei. Wie alle großen Danner nach einem thatenreichen Leben, jog er fich in die Ginsamkeit und beren Benuffe gurud, und er wahlte nicht bie Berftreuungen und Bequemlichfeiten einer großen volfreichen Stabt, fondern was, was man respektiren mußte, und von ihm schonungslos behandelt, fühlte man boch an ihn sich gefesselt, so daß

fern von ihr und ihrem Gerausche bas einfache gandleben mit Man follte glauben, er ware nun auf feinen ftillen Reigen. fein vaterliches Stammgut in bem ichonen und fruchtbaren Naffauischen zurudgekehrt; aber wie wohl er mit feiner Gemablinn und feinen Tochtern (Gohne hatte er leiber nicht) von Beit zu Beit bort und fehr gern bort mar, fo zog er boch ben Preußischen Staat, bem er, begeiftert von Friedrich bem Großen, seine ersten Jugendkräfte in freier Wahl gewidmet hatte, allen anderen ganbern vor. Borzüglich lieb war ihm Beftphalen, beffen Oberprafibent er gewesen, und in biesem sympas thisirte er am Meiften mit ber Grafichaft Mart. bie Borguge berfelben, ihre Eigenthumlichkeit, ihre Freiheit, ihren Bohlftand, und hatte ihre bieberen und fraftigen Bewohner aus allen Stanben lieb. Mitten im Bergen biefer glucklichen Proving liegt auf ber Balb umfrangten Sobe im Dunfter'ichen bas ehemalige prachtige Rlofter Rappenberg. fieht es auf bem fogenannten Bellwege überall icon aus weis ter Kerne und auf ben ebenen und fruchtbaren Relbmegen zwischen Unna und Borbe glangen bei heller Witterung feine langen Kenfterreihen im Sonnenlichte; Die Lage ift entzudend fcon! Mus ben Galen bes Schloffes liegt bas ganze gefegnete Land, wie ein Garten Gottes, offen und frei vor ben erftaunten finnenben Blicken. Man siehet in mannichfacher, malerischer Mischung die Stäbte und Dörfer, die Ebelhauser und Bauern= höfe in üppigen Felbern, Fluren und Wiesen, zerftreut baliegen, und der Geift der forgenfreien Bohlhabenheit athmet in frischer Lebensluft aus diefer reichen Kulle. Die Glockentone aus nahen und entfernten Rirchborfern hallen am Morgen, Mittag und Abend, in biefer weiten Ebene harmonisch zusammen, und man wird ftill, ruhig und ernft, wenn man fich biefen feierli= den Einbruden hingiebt. Un ber anberen Seite bin erhebt fich bas prachtige Suberlanbische Gebirge in verschiebenen 26ftufungen und man fieht mit Entzuden die rauchenben Berge. 3wischen ihnen auf lüftigen Boben und in traulichen Thalern gen lieblühende Kabritftadte, wohlhabende Dorfer, und einsame

man von ihm nicht lostommen konnte. Seine Perfonlich= keit hatte eine anziehende Araft; es war die Bahrheit und

romantische Befigungen. Ueber Riefel rauschen schnell bie Ruhr, bie Bolme, bie genne, und fleine Bache bin. Un benfelben wohnen bie Drathzieher, und andere Fabrifanten, und es umschatten einfame butten Obstgarten; bie Gifenhammer burchhallen mit gleichförmigen Schlägen bie ftillen Thaler. Nactte Relfen ichauen von ihren Sohen und von Gebirgen fturgen bin und wieber Balbbache herab. Bon ben Bergen hort man ben Gefang ber einsamen birten und bas Belaute ber Beerben. Die und ba ichaut burch bas Gebuich eine braune glanzenbe Rub; flüchtige biriche laufen über ben fich burdwindenben Beg, und man hört von Landleuten, ober von Fischern, die Forellen und Wirchen fangen, bas wiederhallende Balloh. - Die Menfchen, bie baselbst wohnen, leben und glücklich find, gleichen fich in individuellen Berichiebenheiten; boch in ihren Grundzugen find fie mehr ober minber, Jeber für fich, Driginale. Die Sitten und Bebrauche ihrer Borfahren und Bater bewahren fie wie ein überliefertes Beiligthum. Sie sind ftammig, zum Theil groß und berb; aber bieber und gutmuthig, und in ihren Sitten. Sein und Befen, erinnern fie an bie alten Deutschen, wie Tacitus fie beschreibt. Das weibliche Geschicht, feiner Ratur treu, hat einen weiblichen Charakter und ift freundlich, ohne gefallfuchtig zu fein, oft icon, burchgangig gefund; man fieht bort wenig fieche Geftalten, Rruppel faft gar nicht. Die Bausfrauen sind in ber Wahrnehmung ihres hauswesens und ber Beftellung ihres Gartens vom Morgen bis jum Abend thatia und immer geschäftig. Man fieht viel Rinder, und in ber Regel sind diese kräftig, fröhlich, und gefund; gelbe blonde Haare find gewöhnlich. Die herangewachsenen Mabchen fcmuckt Sitte und Naivetat und ihre blauen Augen schauen luftig und schelmifch, babei unbefangen. Die Junglinge find luftig, unternehmend und fect; aber voll Ehrfurcht und Gehorfam betragen fich Sohne und Tochter gegen Bater und Mutter. Es ift eine mahre Erbauung, fonn= und festtäglich ben Sausvater und bie Bausmutter mit ben Rinbern und bem Gefinbe, beffer gekleis bet, ein Jebes Gefangbuch und Bibel unter bem Arm, ber Reihe fiegende Gewalt in ihm, in jedem seiner feurigen Worte, in jeder seiner energischen Sandlungen. Mit dem Kaifer lebte

nach, oft in langen Zügen, auf ben schmalen Pfaben ben Berg herunter ober bie Thäler entlang nach ber Kirche still hintereinander gehen zu sehen. Die Jünglinge und die Jungsfrauen haben im Sommer ein Bouquet Blumen, dort etn Lüstzen genannt, gewöhnlich Rosen und Relken, vor der Brust; und die, welche sich miteinander verstehen, tauschen schalkhaft aus; die Mütter, wenn sie es sehen, schütteln den Kopf. Die Mensschen, welche die reine Berglust einathmen und naturgemäß einsach leben, werden dort gewöhnlich alt, und Biele beziehen die Leibzucht. Man sieht vor derselben auf einem Holze siehen die Großmutter mit ihren Enkeln sich beschäftigen, und alte Männer aus einem schwarzen Stummel rauchen, sich in Beshaglichkeit sonnend.

In biefer Gegend mar von Stein bekannt; hier mar er gern. Mit ihm befreundeten Mannern, ben fruheren Bergras then zu Better, bem nachherigen Oberprafibenten zu Stettin, Satt, bem Fabriten = Commiffarius, bem Rriegsrath gu Beh= ringhaufen bei Sagen, bem fpaterhin Raiferlich Ruffifchen Geheimrath Eversmann, war er, wer weiß wie oft! biese stille und boch belebte Bergstraße gekommen. Die Bohen und Thaler bei Bagen, Iferlohn, Sieberg, Sattingen, Lübenscheib, MItena, Grune, waren ibm, auf feinem Pferbe figend, obgleich wohlbekannt, immer wieder neu. Das frifche, lebensvolle Bilb bavon trug er in fich, und babin tehrte feine Gehnfucht immer wieber gurud. Er hatte bie hauptstäbte von Europa, bie Pracht von London, Paris, Petersburg u. f. f. gefeben; aber in allen eine gewisse gleichförmige Aehnlichkeit, eine ermübenbe Copienwelt gefunden. Je alter und reicher an Erfahrung er geworben, befto mehr wurde ihm bas Riveau ber großen Belt. ihre innere Armuth, ihr Scheinen, ihre Runftlichkeit, ihr abge= meffenes glattes Befen, baffelbe burchichauenb, zuwiber. Geine Driginalität hatte er im vieljährigen Conflict mit ben boberen und höchsten Stanben in fich voll Energie bewahrt und es lag Bahrheit und Einheit in feiner Tiefe. Seine Individualitat er auf einem vertrauten Fuße; mit seinem Borwissen stand er mit den Cabinetten in London und Bien in einem ver-

fand fich angesprochen von einer Bolksthumlichkeit, bie, entfernt von großen Stäbten und von ihrer Berflachung burch Berge abgeschnitten, originell geblieben und in allen Glaffen voll von Driginalen ift. Diefer Gegend hatte er feine reife mannliche Thatigkeit gewidmet; bie gange Proving mar bes Segens bers felben froh geworben. Ihn kannte ein Jeder perfonlich; Jebem hatte er mittelbar ober unmittelbar gebient; ihm tam Jeber ehrerbietig und treuherzig in gutem Bertrauen entgegen, ber gemeine Mann nannte ihn am Liebsten "unseren alten Oberprafibenten." Da, wo man geliebt wird, liebt man wieber, und man fühlt sich ba wohl und zu Hause, wo man gern gefeben wird. Diefer sympathetische Ginklang theilt fich bem Serzen mit; in bem Geben liegt auch immer ein Rehmen, und Beibes erzeugt eine Parmonie bes Bergens und Lebens, in melder bas innere und außere Sein eine frifde und immer wieberkehrende Reuheit erhalt, in welcher man bas Saus und bie Menichen in der naben und fernen Umgebung liebgewinnt.

In biefer Stimmung und Befriedigung bes Bergens taufte von Stein bas prachtige Rappenberg vom Staate an und verwanbelte bas ehemalige Rlofter in ein Schloß. Muf ber Bobe und in ben beiteren gefchmucten Galen beffelben hatte er vor fich liegend ben Bellmeg und bas Guberland mit ben Bergen, feine geliebte Grafichaft Mart. Bon Beit zu Beit erschien er in Berlin, leitete bie Ungelegenheiten ber Stanbe in Munfter, und wohnte den Berhandlungen ber Synobe bei. Die Ungele= genheiten von Europa behielt er im Auge, und ftand fortwahrend mit ben einflugreichften Dannern im Briefwechfel. Dan ehrte bie tiefe Ginficht und benutte bie Erfahrung bes ehrmurbigen Reftor's. Er beschäftigte fich am Liebsten mit Geschichte und ftubirte fie in ben Quellen. Seine religiofe Uebergeugung wurde ftets heller und neigte fich immer mehr gum Positiven. Das Evangelium Zesu Chrifti wurde ihm bas Buch aller Buder und ber Beift beffelben machte ihn mit ber Bunahme ber Jahre gewiffer und freudiger, fefter und milber. 3m Stillen

traulichen Berkehr, und es ist geschichtlich gewiß, daß Stein ein vorzügliches Werkzeug fur Entwickelung ber großen Welts

wohlzuthun und zu erfreuen war stets sein Genuß gewesen, und wurde es mehr und mehr in seinem Alter. Sein ruhiges Kappenberg war der Wohnsis behaglicher Gastfreundschaft und Ieber von Bedeutung besuchte ihn. Er behielt, wiewohl sein Geschicht abnahm, die Lebendigkeit des Geistes und Warme des herzens, bis zu seinen lesten Augenblicken. Diese waren sanst und selig, und Kappenberg ist merkwürdig dadurch geworden, daß auf ihm in stiller Schlassammer starb einer der vorzüglichen Männer seiner Zeit.

Ronig Friedrich Bilhelm III. fannte und ertannte feinen Werth, ehrte und ichante ihn. Die freilich übertriebene Rachricht: Stein sei erblindet, erhielt Er zu Pares, und bezeigte wieberholentlich an biefem harten Schicffal inniges Bebauern und Theilnahme. Geinen bann erfolgten Tob empfand Er tief und Er nannte feinen Ramen mit Uchtung. Der Konig bebiente fich vorzüglich feines Rathes, ale er noch um Ihn war, und bie meiften freisinnigen Inftitutionen unseres Staates, ju benen vorzüglich bie Stabte Drbnung gehort, find fein Bert. Er war auf gerader ebener Bahn zu bem gemiffen Biele ber gemeinschaftlichen Bohlfahrt, ein Dann bes Bormarts, und wiewohl er einen Werth barauf legte, Reichsfreiherr zu fein, fo war er boch kein Aristokrat und sein heller Geift, sein Hares Gemuth mar genefen von allen Borurtheilen. In biefer Be= ziehung mar er bem Konige und Seiner Regierung wichtig; aber seine Raschheit und heftigkeit paßte nicht zu ber Dilbe bes herrn. Eine Sache und bie gelegene Beit ruhig abwarten, und bis babin Ginhalten und Bogern lag nicht in ber Dentungeart Stein's; bei ihm und in feiner Behandlung mußte Mues biegen, ober brechen. Defhalb sympathisirte er beffer mit bem ibealischen Sinne bes Raifers Alexander und er war gang für das Geschäft ber Bertreibung der Frangofen aus Deutsch= land gemacht. Un ber Spige ber Abministration biefer großen Sache, ging ihm Alles nicht rasch genug. Er theilte seinen haß gegen Rapoleon bem Raifer von Rufland mit, und bie

begebenheit war. Obgleich er bei aller Klarheit des Verstandes, bei aller Kenntniß der Sache, und bei aller Vorurtheilsfreiheit lebendig und tief erkannte, was geschehen mußte, wenn die allgemeine Wohlfahrt herbeigeführt werden sollte, so war er doch aber mehr dasur gemacht, heilbringende Ideen beisallswürdig und zeitgemäß vorzustellen, als solche auszusshren. Alles ging ihm zu langsam; das Schwerfällige war ihm zuwider und Hindernisse brachten ihn auf. Deßhalb hat er als Oberpräsident von Westphalen, wo er frei und unabhängig waltete, sich glücklicher gefühlt, als nachher in Berlin; und zum Russischen Minister würde er sich schwerslich gepaßt haben, — auch hat man nicht erfahren, daß er nachher auf dieses Land Einfluß behalten.

Aber auf den Kaiser Alexander hatte die Zeit, und was in ihr geschehen, einen gewaltigen Eindruck gemacht, und voll von demselben war er ihr vorangeeilt. Er hatte den Weltgeist vernommen, er kannte seine Forderungen; aber sein edles, phantasiereiches Gemüth übersah es, daß er mit Weisheit angewandt sein will auf den Zeitgeist. So wie der alte Churssürst von Hessen das Interregnum des Königs von Westphalen ignoriren wollte und die inzwischen vorgeschrittene Zeit auf der Uhr derselben, wie als wenn sie nicht da gewesen wäre, zurückzustellen suchte, was in sich unmöglich ist,

Sluth besselben wurde mit jedem Morgen neu, — bis das große Werk vollendet war. Stein war-ganz Deutsch und die Ehre, Selbstständigkeit und Freiheit Deutschland's war ihm Sache des Herzens und Aufgade des Lebens. Keiner hat mehr bafür gedacht, gethan, gelitten, als er; er ist und bleibt einer der merkwürdigsten Männer dieser großen Zeit. — Gesegnet sei sein Andenken!

fo mar im Gegentheil im Großen ber Raifer Alexander, wiewohl er fein Bolk kannte und von ihm geliebt wurde, nicht langfam genug in Unwendung beffen, mas er als mahr und Sein rafcher Beift, fein menschenfreundzeitgemäß erkannte. liches Gemuth übersprang alle zwischenliegenben Stufen. Die Natur läßt fich nicht zwingen, sie bewegt fich langfam von einem Buftande zum anderen, und racht fich unausbleib= lich, wenn man ihr aufdringen will, wofür fie noch nicht reif ift. Ein jebes Ding hat feine Beit, - fo auch jeber Mus ber Nacht geht bas Mor-Mensch und jebes Bolk. genroth hervor, aus bem Morgenroth ber Aufgang ber Sonne, aus ihr ber Morgen, bann ber Mittag, ber Nachmittag und Abend mit seinen verschiedenen Schattirungen ruhig und langfam von felbft hervor. Der Binter, wenn er fein Sta= bium durchlaufen hat, verschwindet von felbst und macht bem Frühlinge und seiner Bluthenherrschaft Plat. Sind diese Bluthen abgefallen und follen fie reifen, fo besteigt ber Sommer mit feiner Gluth ben Thron; und find bie Fruchte reif, fo ift der Berbst mit seinen Erndtefreuden ba. Rinde entwickelt sich von felbst ber Knabe, aus biesem ber Jüngling, und so in allmählichen Stufenjahren der Mann und Greis. Will man bem Rnaben icon geben, mas bem Manne gebührt, so verfteht er es entweder nicht, ober er macht von bem Dargebotenen einen übelen Gebrauch. Natur schreitet lückenlos fort; fie läßt fich nicht treiben; bas Eine gehet von felbst aus dem Underen hervor und nur die Reife macht genießbar und fuß. Treibhaus = Pflanzen, Bluthen und Fruchte, find franklich und gerathen felten, und auch gerathen, find fie schlechter und mangelhafter, als bie, welche bie Natur aus ihrer gefunden Fulle erzeugt hat. Nicht anbers verhalt es fich mit gangen Bolfern. Die Welt im Rleinen ift hier die Welt im Großen. Will man einem Bolke geben, wofür es noch keine Reife bat, fo erzeigt man ihm keine Wohlthat; wie der einzelne Mensch, fo kann es nur empfangen, wofur es Empfanglichfeit bat; bie Empfanglichfeit aber, ober bie erreichte Stufe ber Cultur, fcbließt fich verwandt an bas mahre, innere Leben an, und giebt bem= felben eine schwingende Kraft. Ift biese Reife mit ihren Bedürfniffen, mit ihrer Majorennität und ihren Rräften wirklich eingetreten, fo läßt fich der Durchbruch nicht auf-Ja und wenn es benjenigen, welche im Meußern babei an Unsehen, Berrschaft und Ginnahme zu verlieren furchten, eine Beit lang bamit gelingt, fo mahret bieg boch nur eine kurze Frift, aber nicht fur immer. Das Gefet ber Natur, ber Perfectibilitat bes Menfchengeschlechts, und die ihm innewohnende Rraft und Stärke ift ju machtig, als baß fie fich auf = und zuruchalten ließ; sie klopft, treibt und ringet fo lange, bis fie, burchgebrochen, Luft, Raum und Freiheit fich verschafft hat. Alles Glaftische springt von selbst, wenn man es bruden und zurudhalten will, in feine naturge= maße Lage. Noch keine Revolution, die eine wirkliche Reformation geworben, ift burch Parteien und beren Reibung zu Stande gekommen; fie liegt tiefer in ber Natur ber Sache felbft. Ift fie ein Bert ber Natur, ober Gottes, fo lagt fie sich nicht bampfen; jeder Widerstand sammelt und ftärkt die Rraft, die endlich die siegende wird. Ist sie aber ein funftliches Bert ber Menschen, findet fie in ber öffentlichen Meinung nicht-Anklang and Stuppunkte, fo geht fie von felbst wieder unter.

Das ift gewißlich wahr; so liegt es in ber Natur ber Sache felbst und in ber Geschichte alterer, mittler und neue-

Die Geschichte ist nicht ein Agregat zusammengewürfelter Bufalle, wie die Willführ und die Laune diefer ober jener machtigen Partei es gerade will, fondern natur= gemäße, ftill fortichreitenbe Entwidelung bes Geschehenen; Alles hangt hier jufammen nach bem ewigen Gefet ber Urfach und Wirkung. Aus ber Bergangenheit geht, wie bei Individuen, die Gegenwart, und aus der Gegenwart die Bufunft hervor. Alles hat seine Grunde und hat darin seine Burgeln, wie die Erndte in der vorhergegangenen Saat. Es waltet barüber eine leitende Borficht und ein allmächtiger Urm leitet ben Strom ber Weltbegebenheiten. Der einzelne Mensch ift ein Rind seiner Zeit; er taucht auf, geht eine kurze Beile vorüber, und taucht wieder unter, verschwinbet und wird vergessen; aber bas Geschlecht lebet fort und bas eine hinterläßt fein Erbe bem anderen. Perfectibilitat ist die Grundlage - Alles bringt mit ber eilenden Zeit pormärts!

Niemand sah dieß klarer und tieser ein, als König Friedrich Wilhelm III. Sowie gewaltsame Revolution, so war ihm todte Stagnation zuwider. In Allem hielt Er die Mitte, und Erfahrung galt Ihm mehr als Theorie. Langssam und besonnen ging Er mit der Zeit; was sie als todt begraben hat, wollte Er als lebend nicht hinstellen, — aber auch Richts, was noch Krast hatte, in den Nationals Charakter eingewachsen war, gewaltsam verdrängt wissen. Erhalten und naturgemäß fortschreiten und Alles mit Wohlwollen ums sassen, war die Seele Seines Privats und öffentlichen Lesbens. Es gab für Ihn keine geheimen, absichtlich versteckten Schäden, Nichts ging Er aus dem Wege, Alles sah Er offen und gerade an. Er konnte es; so wie Er selbst redlich und

aufrichtig war, fo war es auch Sein Bolk. Die Mehrzahl, und man barf hinzuseten ber beste und gesunde Theil, ist ber in seinem Berufe thätige und kluge Bürger und ber kernigte Landmann. Beide waren Ihm um fo lieber und werther, je mehr sie ihre Dexterität in der Armee und ihre Treue und Unhanglichkeit bewiesen hatten. Er zuckte die Achseln, wenn Er in ben Tagesblättern als allgemeine Deinung und Forberung fand, mas die balb verhallende Stimme ber Einzelnen war, und wovon das Bolk Nichts wußte und Bon vielen Schriftstellern und ber Nichts wissen wollte. Ebbe und Kluth der in jeder Messe herauskommenden Schriften, von welchen bas Neueste bas Neue verbrangt, wie Doben, hatte Er keinen Begriff. Die Stiche folcher Tagesfliegen, bie den Raifer Napoleon, fo lange das Gluck ihn begunftigte, als einen feltenen Mann priefen und ben Größten aller Sahrhunderte an die Seite setten, hatte Er mohl gefühlt, und Er wurde bitter, wenn davon die Rede war. \*) Er vertrauete

<sup>\*)</sup> Selbst Göthe, ein vielseitig burchbilbeter, geistreicher Mann, bessen Meisterwerke unser Studium, unsere Lust und Freude sind, war, obgleich der Liedling eines Deutschen Fürsten, dennoch in diesem Stück wie mit Blindheit geschlagen und versstand nicht die Zeichen und Wehen der Zeit. Der deutsche
und biedere E. M. Arndt erzählt in seinen "Erinnerungen
aus dem äußeren Leben, S. 195 — 196": "Auch Göthe kam
nach Oresden und besuchte mehrere Mal das ihm befreundete
Körner'sche Saus. Ich hatte ihn in zwanzig Jahren nicht gessehen; er erschien immer noch in seiner stattlichen Schöne; aber
der große Mann machte keinen erfreulichen Eindruck. Ihm
war es beklommen und er hatte weder Hoffnung, noch Freude,
an den neuen Dingen. Der junge Körner war da, freiwilliger
Jäger bei den Lügowern; der Bater sprach sich begeistert und
hoffnungsvoll aus; da erwiederte Göthe ihm gleichsam erzürnt:

aber Gott und bem gesunden Berstande und guten Sinne, ben Er in das Deutsche und in das Preußische Bolk gelegt.

Ob das hier Gefagte eine Anwendung findet auf das aus fo verschiedenen Elementen bestehende und auf so man=

"Schuttelt nur an Guren Retten; ber Mann ift Guch ju groß; Ihr werbet fie nicht gerbrechen." Mehnliches, felbft Erlebtes und Gehörtes, habe ich Ih. I. biefer Schrift S. 228. von bem Mbte Bente in Belmftabt ergablt. Das von dem begeifterten Manne über ben Belben bes Tages Gefagte mar aber gesprochen im Unfange bes Jahres 1807, mo fein Glud in fo fconer Bluthe ftand, bag alle Welt ihn bewunderte. Wie fich biefelbe, und namentlich felbst bie Ginsichtvollsten über Rapoleon geirrt, wollte ich an bem verehrten Abte flar machen, und ich hatte nicht bie entferntefte Absicht bem berühmten Gelehrten, bem ich felbft viel verbanke, zu verunglimpfen, ebensomenig, als Arnbt Gothe verunglimpft hat. Es war bamals faft allgemeine Meinung, ber vorzüglich Deutsche Schriftfteller hulbigten, und Charakter ber Beit. Gleichwohl hat ber Sohn, herr Professor D. hente in Marburg, in der Allgemeinen Beitung bie Bahrheit bes Geschehenen und Ergablten in Unfpruch genommen und ift unfreundlich gegen mich losgezogen. Der historische Standpunkt ift aber im Jahre 1842 ein anderer, als er im Jahre 1807 war, und Niemand hat freilich vor 30 Jahren vermuthet, daß Alles fo kommen und fich entwickeln werbe. wie es fich entwickelt hat. Der jegige Profesor D. Bente gu Marburg war übrigens 1807 noch ein Jüngling, mit dem ber ernste Bater um so weniger über Dinge ber Art sprach, als ber Abt, ein würdiger Mann, bald nach Aufhebung ber ihm fo lieben Universität Belmftabt einsah, bag er fich in feinen großen Erwartungen geirrt und balb in Caffel unter hieronimus es fatt genug hatte. Er ichwieg bann, und ber Sohn hatte beffer gethan, wenn er barin feinem großen Bater abnlich gewesen ware. Das Geschehene und Erzählte gehört aber ber Charafteriftit ber bamaligen Beit an, und ift gerabe bes Mannes meaen mertwürdia.

nichfachen Culturstufen sich befindende große Russische Reich, barüber ist um so weniger ein Urtheil erlaubt, als die älteren und neueren Nachrichten über dieses entfernt, wie verschlossen, liegende Land sehr verschieden lauten, und oft von der Animosität und dem Zeitgeiste eingegeben, durch andere und durch Thatsachen widerlegt werden.

Aber bie interessante bistorische Parallele zwischen bem Deftreichischen Raifer, Joseph II., und bem Raifer von Rußland, Alexander I., tritt von felbst hervor. Joseph II. war geweckt von Friedrich bem Großen, feiner Beit voran geeilt, und wollte seine Unterthanen auf eine Stufe ber Bilbung erheben, fur die fie noch nicht reif maren. Die zwischenliegenden allmähligen Uebergange hatten fie, wenigstens der gro-Beren Mehrzahl nach, noch nicht in der Erfahrung durchgemacht. Sie standen noch unter lebendigen Ginfluffen, bie . zuviel vermochten und benen fie zuwenig entwachsen waren, als daß ihre offenbare und versteckte Gegenwirkung aufhoren Rraft und Widerstand, in ber physischen, wie in ber intellectuellen und moralischen Welt, nach festen Gesetzen geregelt, hatte ber eble herr nicht genug berechnet; biefer war mächtiger, nicht bloß bei einzelnen Corporationen, sonbern auch in ber Bolksstimmung, als jene, die größtentheils nur einzeln von seiner Person ausging. Er konnte also nicht burchkommen; er erlag und hatte ben Schmerz am Enbe feines verfehlten, fruhe geendeten Lebens, zurudnehmen und widerrufen zu muffen, mas er gewollt und eingeleitet hatte. Er mar ein leuchtender Blit, aber tein Morgenroth.

Alexander I. war ein Herr voll Menschenliebe, und trug in sich die Ideale des Christenthums, um sie zur Wirklichkeit zu bringen. Sein edles empfängliches Berz glühete, voll von philanthropischen Bunfchen. Er kannte fehr wohl bie Sinderniffe und Schwierigkeiten, mit benen er ju fampfen hatte; aber er scheint nicht den Muth gehabt zu haben. Er ging ihnen aus bem Bege; ihnen entgegen zu treten. er verließ feine Refidenzstadt Petersburg und ging, feiner Behmuth in ihren tiefen Bunfchen folgend, nach dem fubli= chen Rugland, der Krimm, und dann nach dem ftillen Za-Diese Stadt, bewohnt von ohngefähr 17000 Gee= len, liegt in einer angenehmen Gegend, die dem gemuthlichen Raifer, der Unruhe und ihres 3manges mube, anzog und fesselte. hier faßte er festen guß, hier verweilte er, hier war Bon diesem kleinen Orte regierte er sein großes Land; in ihm', in feiner ruhigen Umgebung sammelte er fich, und hing feinen großen, die Menschheit umfaffenden, begludenben Ibeen nach. Er fcheint in ber Folge von ber Regierung fich haben zurudziehen wollen, um in Taganrog ruhig feine noch übrigen Tage zu verleben; wenigstens verweilte er hier, fern von der prächtigen und geräuschvollen Hauptstadt, ein ganzes Jahr. Seine vortreffliche Gemahlinn Elisabeth, die unfere unvergefliche Koniginn Luife liebgewonnen, und die sich gegenseitig zueinander hingezogen fuhlten, war ebenfalls nach ihrer sanften weiblichen Gemuthestimmung gern in einer ruhigen Welt. Von Jugend auf an bas romantische Carlsruhe und an bas stille Bruchsal gewöhnt, hatte fie im Umgange mit ihrer ehrwurdigen Mutter und ihren angenehmen Schweftern frohe Tage verlebt, und die Erinnerung an diefelben, fern von ber Beimath, mar ihr werth Je weniger bas hachgestellte Leben zu St. Detersburg mit seiner zwangvollen Etiquette ihr und ihrem Sinne zusagte, besto werther und lieber wurden ihr einsame Stunden und die Plate, wo fie dieselben finden konnte. Ihr Geift war gebildet und verlangte Nahrung; ihr Berg relis gios und liebte die Erhabenheit und Ginfalt des evangelischen Diefe Richtung ihres Seins und Fuhlens Chriftenthums. wurde verstärkt durch eine garte körperliche Bildung und oftere Rranklichkeit. Der lange und scharfe Winter in Detersburg bekam ihr nicht gut, und fie erwartete Wohlfein und mehr Genuß von einem wärmeren himmel. ftimmung ihres Gemahls, bes Raifers, ging fie ebenfalls mit einem kleinen Gefolge nach bem angenehmen Taganrog. Dabin mar fie voraus geeilt, ihr folgte Alexander, und Beide lebten hier miteinander vereinigt. In Petersburg hatten fie nicht gefunden, mas ihre Bergen verlangten; bort hatte Manches fie voneinander entfernt, mas fich nicht andern ließ und worüber ein fo hochgestelltes Leben feine Erklarungen gulaft. Sich und ihrem befferen Gelbft wiedergegeben und mehr auf fich zurudgeführt, fanden, mas zwei fo eble Seelen, zum innigsten Bunde, ben es auf Erben giebt, bem ehelichen, miteinander verknupft, bedurfen, um fich gegenfeitig lieb und werth und unentbehrlich zu werden. Bieles in ber Welt, was prächtig und blendend in die Augen fällt, ift ein leerer Schein, ber verschwindet, und eine Leere in ber Geele gurude läßt, die um so tiefer und schmerzlicher empfunden wird, je mehr man erwartete. Die Täuschung ist bitter, in ber man oft ungerecht wird, ba man von vorübergehenden Außendingen fich Etwas verfpricht, was fie boch nicht geben konnen. Diefer Betrug, unterftut von den Grubeleien ber Einbilbungefraft, überbauert aber in ber Regel bie Jugend nicht. Das Alter und feine Erfahrung machen von felbst ihre Rechte geltend, und von ihnen geführt, lernt man bie Dinge in ber Belt fo kennen, wie fie find. Der optische Betrug mit feiner Regenbogen - Farbe verschwindet; mas bleibet und vergeht, sondert sich ab; Alles tritt in sein wahres, naturgemäßes Verhältniß, und man lernet verstehen, was ein glänzendes Elend ist. Das beweiset vorzüglich die She, ein wahres Heiligthum, geschlossen für das ganze Leben. Sie macht in ihrer selbstständigen Bürde sich geltend, auch wenn man sie lange verkannt hat und gegenseitig Beleidigungen vorgesallen sind; \*) ihr Sinverständniß und seine Süßigkeit wird um so höher geschätzt und um so voller genossen, je länger die Verkennung gedauert; ihre Pflichten werden um so treuer und freudiger geübt, je öster sie verletzt worden sind. Mag das Leben in seinen Wechseln geben und nehmen und am Ende ein gewisser Indisserntismus eintreten, die She behält wechsellos ihre Heiligkeit und bindende Kraft.

Kaifer Alexander und seine Gemahlinn Elisabeth, vorber in einem weiten Palast und seinen großen Räumen, vorher durch Hosstaat und seine Etiquette voneinander entsernt, lebten in dem stillen Taganrog, in einem kleinen Privathause, sröhlicher und heiterer. Freiwillig, auß eigener Wahl, hatten sie die vorige Pracht von sich gethan, und die Beschränktheit beengte sie nicht. Ruhe und Frieden umgab sie und sie fühlten und genossen ihren erquickenden Anhauch. Ihre Tasel war nicht, wie sonst, prächtig und zahlreich von Dienerschaften umgeben; aber gemüthlicher, froher, und also genuskreicher. Geschässte der Regierung nahmen den langen Morgen für den

<sup>\*)</sup> Referent hat in seiner langen Amtspraris als Geistlicher die Erfahrung gemacht, daß Eheleute, die sich aus Zuneigung gewählt hatten, im Verdruß über gegenseitige Beleidigungen geschieden, nachher in wahrer Sympathie wieder proclamirt und copulirt wurden. Sich wechselweise unentbehrlich, lebten sie nun um so einträchtiger und glücklicher.

Raifer bin, die Raiferinn aber war mit Schreiben, Lefen, Mufit, und weiblichen Sandarbeiten, umgeben von wenigen gebildeten hofbamen, die fie als ihre Freundinnen liebte und behandelte, beschäftigt und unterhalten. Ihr gebilbeter Geift und ihr reiches Gemuth wußte in diefer wohlthuenden Stille nichts von langer Beile, und ihr fanftes, liebevolles Berg, auch wenn fie frankelte, nichts von übler Laune. schäftigten fich in fruben Morgen= und fpaten Abendftunden mit Lecture und Erbauungeschriften. Die angenehmen Gegenben um Zaganrog hatten fie lieb gewonnen, und man fah fast täglich, wenn gute Witterung mar, fie, Sand in Sand langfam gebend, die nachfte Umgebung befuchen. fonders verweilten fie gern auf einem Sige, ber ben Augen eine icone Gegend und eine entzudende Unficht barbot. Bier fagen fie Stunden lang und unterhielten fich zutraulich, wo ein Wort das andere, ein Gedanke ben anderen gab. Sie rebeten von ber Bergangenheit, gedachten ber Butunft, und genoffen bie Gegenwart. Sie waren, still und gurudgegogen, fich einander genug, und vermißten die große Belt und Petersburg mit allen feinen glanzenden herrlichkeiten nicht. Dhne 3wang bewegten fie fich frei, und mit diefer Runftlofigteit und Freiheit mar mahrer Lebensgenuß, Rube und Bufriedenheit bei ihnen eingekehrt. Sie kehrten ein und aus, und aus und ein, in gleichförmiger geordneter Lebensweise und die Einwohner des ruhigen Taganrog waren schon an den Unblick des dort wie zu Saufe gehörenden Raiferlichen Chepaares To gewöhnt, daß er alles Fremde für fie verloren hatte. Es war nicht anders, als wenn es fo fein mußte, so bewegte fich vom Morgen an burch ben lieben langen Zag, bis ber bunkle Abend kam, Alles in gehöriger und geordneter Reihenfolge. Aber ber Mensch hat bier keine bleibende Stätte, und er muß bavon, früher, als er benket und gedacht hat. Einem Jeden steht sein Tag bevor, und wenn er da ist, sinkt er ohnmächtig dem Tode in die Arme. Selbst der Mächtige, der Herr über das Leben und den Tod seiner Unterthanen, der Bestimmer des Krieges und des Friedens, muß diesem Gesehe der Natur gehorchen. Bon ihm ergriffen, hört seine Macht auf und die Krone entfällt seinem zusamsmengesunkenen Haupte, der Scepter seinen erstarrten Hänsen. Man nennet Regenten "Götter der Erde;" aber sie sterzben wie andere Menschenkinder und Liebe und Theilnahme stehen da ohne Hülse, wie an jedem anderen Sterbebette.

Kaifer Alexander, früh alt geworden, wollte bei einer frugalen Lebensweise sich restauriren und abhärten, und machte bis zur Ermüdung sich Bewegung zu Fuße und zu Pferde. Auf einer derfelben erkältete er sich; er erkrankte an einem galligten Fieber und starb den Isten Dezember 1825, erst 48 Jahre alt, in den Armen seiner edlen Gemahlinn Elisabeth.

Ein ganzes Jahr hatten sie Beibe in sußer Eintracht in dem entlegenen Taganrog verlebt und waren, wie durch ihre Persönlichkeit und ihr hohes Beispiel, so durch viele Werke des Wohlthuns, den Einwohnern lied und werth und damit unvergestlich geworden. Das Aussische Begeisterung, und liebt seinen Kaiser mit patriarchalischer Begeisterung, und giebt dieselbe, so oft es ihn sieht, treuherzig und anshänglich zu erkennen. Es bebt nicht wie ein Stlave vor seinem despotischen Herrn stumm und ängstlich zurück, sondern nahet sich ihm zutraulich und kindlich und nennt ihn, treuberzig die Hand ihm reichend, "seinen Vater." Mit dieser Liebe verbindet es eine tiese Ehrsurcht, die Unterwürsigkeit ist, und

aus biefen in Ginheit jusammen fliegenden Bestandtheilen ließe fich ein edler, freisinnniger Nationalcharafter bilben, wenn kein anderes hinderniß entgegen wirkte und hemmte. Der gemeine Mann ist gutmuthig und frohlich, ber alte Sitten und Gebrauche, besonders firchliche, als ein Beiligthum bewahrt und in Ehren halt. In den mittleren Bolkeklaffen, felbft in Petersburg und in den Sauptstädten, herrscht viel häusliches Familiengluck und National=Charakter, den fla= der Nivellismus noch nicht weggeschwemmt hat. ift die Schilderung, welche man in alten und neuen Nachrichten von der patriarchalischen Gastfreundschaft der Burger Borzüglich ziehet an die Treue und Bartlichkeit in ber Che; die gehorfame Liebe ber Sohne und Tochter; die Unhanglichkeit ber weiblichen und mannlichen Dienstboten. - Gigenschaften und Tugenden, Die, bei allen Fortschritten in der Aufklärung, ihren großen Werth behalten und als wesentliche Bestandtheile menschlicher Wohlfahrt behalten werden. Der eigenthümliche National = Charakter der Ruffen hat in den ent= fernten Provinzen noch mehr und unvermischt seine prägnante Signatur behalten und giebt fich gleich burch eine burchbringende Karbung zu erkennen. Es liegt darin etwas Driginelles, woran man gleich das Bolt in feiner Eigenthum= lichkeit erkennet, und womit man sympathisirt, da Gutműthigkeit die Grundlage ift.

Es ist nicht zu leugnen, daß es dieß vorzüglich war, was den gemüthlichen Kaiser, der mit seinem Bolke und mit jedem Menschen es gut meinte, bestimmte, seine Residenz so weit weg zu verlegen und in dem stillen Taganrog sie aufzuschlagen. Es gesiel ihm hier wohl; ein ganzes Jahr versweilte er in süßem Frieden mit seiner Gemahlinn in dieser Umgebung; und wahrscheinlich würde er länger hier geblieben

fein, wenn nicht ploplich, mitten im Laufe ber ebelften, feinem Bolke gewidmeten Bemühungen, ihn ber Tod abgeru= Aber er ift Allen, die bort leben und wohnen, unvergeflich geworden, und mas geschehen und gethan ift, um die vormalige Unwesenheit zu bezeichnen, ist der Art, daß Kinder und Kindes-Kinder noch davon erzählen werden. Noch finden sich frisch und treu bewahrte Spuren seiner Fuß= tapfen in Menge bafelbft. Um Ende ber Sauptstraße ju Taganrog fteht ein nicht großes Bebaube von einem Stocke, von außen mit hellgelber Karbe angestrichen. In diefem Saufe lebte und farb ber Kaifer Alexander. Das Bimmer, in bem er ftarb, ift heutigen Tages eine Betcapelle. Stelle, wo fein Sterbebette ftanb, bezeichnet ein Altar, vor bem ein Teppich mit weißer Einfassung liegt. ift eine filberne Saule; und auf biefer eine Tasel, welche ben Tobestag des hoben Tobten, den 19ten November \*) 1825. Unmittelbar barauf fieht man ein Gemälde, welches Das fehr einfach gebauete Palais die Todesscene darstellt. enthält nur 8 Zimmer; sein ebenso einfach arrangirfes Umeublement steht ganz noch in der Ordnung, wie man es zur Zeit Alexander's und Glifabeth's fab. In einem Blugel des Gebandes wohnt der Auffeher, ein ehrwurdiger Militair = Beteran. Die Wachen versehen zum Theil noch biefelben Leibcosaken, die fie versahen mahrend Alexander's letten Lebenstagen und die den Leichenzug escortirten von Taganrog bis nach Petersburg. Im Mittelpunkte ber Stadt liegt das Klofter, in welchem Alexander's irdifche Sulle ausgesett stand. hier befindet fich zur linken Seite des Altars

<sup>\*)</sup> Alten Style.

ber Ratafalt, ber feinen Sarg trug, umgeben mit weißen Saulen, mit vergolbetem Gefims und Ablern. Die 3wischen= räume sind mit Blumengewinden geziert, welche die Raiser= liche Krone umschlingen. Mitten in ber Rirche, auf ber Stelle, wo Alexander's Sarg aufgestellt stand, ift ein Monument von weißem, barauf ein Kreuz von schwarzem Marmor. Auf ber einen Seite fieht man bas Beiligen Bild Alexander Newsty's; mit diesem Bilde ließ fich bas Berricherpaar einft bei feinem Trauungsacte einfegnen. Auf dem das Kloster umgebenden Plate ift bem verewigten Raifer ein Monument von Bronce errichtet, ruhend auf Granit von brei Stufen. Das Denkmal stellt ibn in Lebensgröße bar mit entblößtem Baupte, die linke Sand ruhet auf dem Degengefäße, die Rechte halt eine Papierrolle, die ihm jum Theil entfällt, ju feinen Rußen fitt ein Abler mit traurig berabhangendem Gefieber; an der Schulter hangt ein schon drappirter Purpur-Die Ausführung gehört bem verstorbenen großen Ruffischen Bildhauer Maftor. Nahe bei ber Stadt, bei ei= nem Gichengehöld, stehen noch jest funf von einem Uchteck eingeschloffene Gichenbaume; vor bemfelben eine steinerne Bank und ein gleicher runder Tisch. hier ruhte Alexan= ber auf feinen Spatiergangen gern aus, feinen Blick auf's Beite finnend gerichtet. Bier Berfte von der Stadt mar auf Anordnung ber Raiferinn ber nach ihr von bem Raifer genannte Elisabeth = Part hart am Meeresufer angelegt. Bier manbelte bie eble hohe Frau, begleitet von ihrem rein und gartlich geliebten Gemahl, oft auf und ab. Beide pflangten bier mit eigener Sand mehrere Baume, bie, forgfältig gepflegt, fich bis jest erhalten haben. Um höchsten Punkte bes Parkes, ba, wo man die Bogen bes Meeres fiehet und in's

Unermeßliche schauet, steht unter Pappeln eine grune Bank; sie war ein Lieblingssitz bes Raiferlichen Chepaars. \*)

Im Beifte verset man fich gern babin in die nun verlaffene stille einfame Gegend. Es umschwebt biefen freiwillig nach bem Bergen gewählten Aufenthalt des Raifers und ber Raiferinn ein eigenes Belldunkel, bas mehr ber Abendröthe, als dem hellen Mittage gleicht. Sanft tagt barin bas Leben, welches, fern von der Belt und ihrem Geraufch, eine stille Rube athmet; ben herrn und Regenten einer halben Belt, ber auf bem Europäischen Schauplate eine fo wichtige und entscheidende Rolle gehabt, beffen gefeierten Na= men man in allen Sprachen nennt, sieht man ein ganzes Jahr zurückgezogen in der Stille leben, in der Einfamkeit suchend, mas er in ben glanzenbsten Berftreuungen und in ben vornehmsten Kreisen nicht gefunden. Dieß Lebensbild wird um so anziehender, da in ihm eine burch Geist und Gemuth ausgezeichnete Frau erscheint, die burch bas heilige Band ber Che eine Kaiferinn ift. Beibe find Gin Berg und Eine Seele und finden aneinander, was dem Leben genügt und ihm täglich neue ftille Reize giebt. Wir feben keinen prachtigen Sof mit seinem Reichthum; wir werden nicht gewahr eine vornehme Umgebung; wir bemerken keine zahle reiche Dienerschaft, wie wir es an Raiserlichen und Roniglichen Höfen gewohnt sind. Und doch ist hier ein mächtiger Raifer und eine verehrte Raiferinn; sie leben und residiren

<sup>\*)</sup> Siehe die Nachrichten über Taganrog und seine nächste Umgebung in ber "Bossischen Zeitung, Rr. 278. 1844. Petersburg, ben 16. November 1844."

nicht in einem großen Palaste, sondern in einem Sause, wie ber Privatmann es hat, und in biefem Saufe und feinen beschränkten Räumen wohnt die Liebe, Gintracht und Bufriedenheit, die nicht mehr haben will und volle Benuge hat. Und bas Alles ift freie Bahl; man will es, weil man es für bas Beffere halt; man verleugnet und zwingt fich nicht; gern und freudig läßt man fahren Alles, in welchem man bei außerem glanzenden Schimmer teinen ruhigen Genuß ge= Das Alles fieht man bei einem herrn, ber funden hat. etwa nicht alt und abgestumpft und lebensmude, ber vielmehr mit seiner Gemahlinn im besten Alter ift. ift Raifer; er regiert felbst; er ift ber Mittelpunkt feines gro-Ben Reiches; von ihm geben bie Befehle aus, und fein treues Bolk liebt ihn kindlich als einen Bater, und verehrt ihn als feinen angestammten Berrn. Reinesweges will er lebensfatt die Regierung niederlegen; vielmehr ift er noch voll von Planen und menschenfreundlichen Bunfchen fur fein weites Reich. Gein Leben und Wirken, fein Ginnen und Trachten gehört der Welt an und steht in einer engen Berbindung mit ihr und ihren Angelegenheiten. Und boch verläßt er bas prächtige Petersburg und die alte merkwurdige Stadt ber Czaaren, bas ehrmurdige Moskau, und lebt, wohnt und regiert in dem entfernten kleinen Taganrog. muß gestehen, es liegt barin etwas Eigenthumliches und Dri-Alexander hatte nicht das, mas man munderlich. ainelles. eigenfinnig und launenhaft nennt; er war ein herr allgemeiner Weltbildung, in feiner, gewandter Sitte guvorkom= mend und gutmuthig. Seine lebendige Natur wußte fich in alle Formen bes Lebens zu finden, feine Energie gab ben ihn umgebenden Dingen die ihm beliebigen Formen, und in keinem Moment feines Lebens hat er aufgehört, Autokrat zu fein. Bei diesen seinen Sigenschaften ist das lette Fragment seines Lebens, sein einjähriger Aufenthalt in Taganrog, um so merkwürdiger, und er erklärt sich psychologisch, da seine eble reine Seele bei den Unruhen des Lebens sich nach der Ruhe sehnte, deren heiteres Bilb er idealisch in seinem weiten Herzen trug. Seine letten Lebenstage sind bei aller Thätigkeit eine Joille, deren Abendroth sanst verklang. Er aber ist und bleibt in der Geschichte unvergeslich.

Sein unerwartet früher Tob burchzuckte die Belt, Ros nig Friedrich Bilhelm III. aber erschütterte die Trauerbotschaft. Bon ben brei Allirten war Alexander ber Jungfte, ber, nach menschlicher Berechnung, am Langsten leben konnte; und boch mar er ber Erffe, ber aus dem heiligen Bunde schieb. Er und der König waren nicht bloß durch politische Bande miteinander verknupft, fondern auch perfonlich Freunde, und wurden es mit ben Jahren immer mehr. Berfchiedene Ma= turen, - ber Raifer idealisch und rafch, ber Konig profaisch und practisch, - fühlten Sie sich boch zueinander hingezogen burch ihre gemeinschaftliche Menschenliebe. Es war eine Freude, die beiden hohen Herren miteinander zu sehen; Einer tam dem Andern mit Chrerbietung guvor. Der Ronig ruhmte bei jeder Belegenheit Seinen wiederholten Aufenthalt zu Petersburg, und mußte nicht, wie Er Seinen boben Freund, ben Raifer, genugsam ehren follte, wenn Er bie Freude hatte, ihn in Berlin und Potsbam bei fich zu feben. In folder Zeit war Pracht und Herrlichkeit bei Sofe und Dieß war nicht ceremoniell, ein Fest drangte bas andere. um die herkommliche Sitte zu beobachten, fondern wirkliche Zuneigung, die ein hochgeachteter und geliebter, gern gesehener Freund fur ben Anderen fuhlte. Deghalb maren Beide

viel beieinander und gingen jufammen langfam ohne Gefolge Allein in einem Wagen durch die Straffen von Potsbam. fuhren fie nach Parez und brachten im Undenken an die verewigte Königinn auf diesem ftillen Landsite einen Tag zu. Bichtige Erinnerungen verknüpften Beide; Unglück und Glud hatten sie miteinander erlebt und reich war ihr zu= fammengeftelltes Leben an entscheibenben, unvergeflichen Auf-Der Ronig ließ in allen Studen bem Raifer, wie fich von felbft verfteht, nicht nur ben Rang, fondern Er war auch, wie es in Seiner Natur und in Seinem Befen lag, bei aller Ruhe und Zuverficht ftets einfach und befcheiben, - was bann wieder die aufmerksame Buvorkommenheit auf ber anderen Seite fleigerte. Die fprach, fo gern Er es rühmte und anerkannte, was das Preußische Bolk gethan und geleiftet, Er ruhmredig von bem, mas Er zu Stande gebracht; bagegen pries Er gern alles basjenige, mas bie Ruffische Urmee und ihr Raifer ausgeführt, gelitten und vollendet hatten. Er erkannte und ehrte dieg öffentlich, ba Er nicht bloß bas Bildnig bes Raifers in Lebensgröße und in mehreren anderen Formen in ben Galen Geiner Schlöffer hatte, sondern auch im Luftgarten zu Potsbam feine marmorne wohlgetroffene Bufte auf einem boben Suggestell und einen Park von Kanonen mit einer beständigen Bache Dazu kam nun noch vorzuglich die nahe aufstellen ließ. Bermandtschaft, in welcher Er mit dem hohen Raiserhause Seine altefte Pringeffinn Tochter Charlotte, die jetige Raiferinn, hatte burch bie Liebe ihres eblen Gemahle, bes bamaligen Großfürsten, des nunmehrigen Raifers von Rugland, Nicolaus, durch den liebevollen Sinn der preiswurdigen alten Kaiferinn Mutter, Maria, wie burch Berglichkeit aller ihrer Kinder, besonders durch das Wohlwollen ihres hohen Sohnes, des Raifers Alexander, in der Fremde ju Petersburg eine zweite Beimath gefunden. Sie lebte und lebt in einer fehr gludlichen, von Gott gefegneten Che, und in ihr fah und fand ber Konig bas Abbild ber Seinigen. Wie hatte Er nicht lieben follen biejenigen, die folches fuße Glud, das Befte, mas ein Baterberg fich munschen kann, ihr bereiteten, und durch christliche Grundfage sicherten! Bande des Blutes ehrte Er über Alles, um so höher, wenn fie, wie hier, burch edle Gefinnungen sympathetisch ver-Er auch von Seiner Seite that Alles, um stärkt murben. bas liebevolle Einverständniß zu nähren, und war barin um fo freudiger, ba es eine wechselseitige, tief in bem Bergen begründete und dabei hochgehaltene Sarmonie mar, die durch öftere Besuche jedesmal erneuert und angefrischt wurde. Der Rönig war ein fehr glucklicher Bater, und es war eine wahre Lust, Ihn, umgeben von Seinen an Leib und Seele gefunden Kindern, die Seine Luife Ihm geboren hatte, mit Seinen hoben wurdigen Schwiegerfohnen ftill vergnugt zu Dieses Glud mar jest burch ben unerwarteten frühen Tod des Raifers Alexander getrübt. Un Schmerzen . schon gewöhnt, mar boch biefe Trennung von einem treuen Bundesgenoffen, von einem bieberen Freunde, von einem naben, liebevollen Bermandten, Ihm fehr bitter, und Seinem Wesen nach mar Er in sich gekehrt und still. mit Wenigen sprach Er über biefen Berluft; aber wie tief Er ihn empfand, legte Er auf alle Beife an ben Tag. ordnete eine Todtenfeier Seinem entschlafenen Freunde an, und bas Regiment "Raiser Alexander" in Berlin fam herüber und beging diese Trauer ernst mit Ihm, Seinen Rindern und Sei= nem großen Gefolge, in der Hof und Garnisonkirche zu Potsbam. Die Uniform bes Regiments, Die der Raifer getragen, sein Degen und hut waren in der Kirche aufgestellt und am Altare standen zwei Soldaten, welche die umflorten Fahnen hielten. Er selbst kam hin im stillen Schmerz, und sinnend und nachdenkend betrachtete Er das marmorne Monument, welches Er Seinen Allirten hatte errichten lassen. Ach! Einer von den Dreien war nun schon vom irdischen Schauplatze abgetreten und das Wappen des Russischen Kaissers umgab eine trauernde Cypresse. Es herrschte in der Kirche eine seierliche Ruhe.

Nicht lange nachher, den 22sten Januar 1826, wurde bas Kronungs- und Ordensfest ) gefeiert. Der König, voll

<sup>\*)</sup> Das Rronungs = und Orbensfeft, welches auch in ben Preußi= fchen Ralenbern bemerkt ift, hat feinen Stiftungstag jebesmal ben 18ten Januar; wirb aber, um bie Befchafte ber Boche nicht zu ftoren, am nachften Sonntage begangen. wiffermaßen ber Geburtstag ber Preußischen Monarchie und ein Reft feiner treuen, ausgezeichneten Diener; es ift alfo ein patriotisches Reft und bezeichnet, als folches, ben Gefichtspunkt, aus welchem es aufgefaßt werben muß. Diefen hat Referent, fo oft er, früher in ber hof = und Domtirche, fpater im Schloffe in ber alten Rapelle, bie Liturgie und bie Rebe im Ritterfaale in einer Reihe von 25 Jahren gehalten, in's Muge gefaßt. Da= burch erhielt bas Fest, als folches, eine eigenthümliche Karbung und bas jedesmal Borgetragene ben Charakter einer Cafualrebe. Da immer im Fefte bas Ramliche gleichformig wieberkehrt und bas erneuerte Anbenken mit ben vertheilten Orben baffelbe ift, fo icheint es ichwer, ftete bei bem Refte felbft fteben zu bleiben und über daffelbe bei feiner Wiederkehr wieder et= was Reues und Frisches zu fagen. Dies fcheint aber nur fo; ift's aber in Bahrheit nicht. Schon jeber Zag hat, bei aller Gleichförmigfeit, womit einer bem anbern ahnlich ift, wie ein Ei bem anderen, boch feine Berschiedenheit, und jeder hat bei

von bem Tobe bes Caifers, wollte, daß bei ber Feier auch seiner und seiner Berbienfte wenigstens am Schlusse gedacht wurde. Es wurde folgende Rebe gehalten:

bem fich gleichbleibenben Rreislaufe boch feine Gigenthumlichfeit; fein folgender Zag ift weber in Gemuthestimmung, bie er anregt, noch in ben Begegniffen, bie er mit fich führt, gang berfelbe, jeder ift, ungewöhnliche Begebenheiten abgerechnet, mitten in bem ruhigen Ginerlei andere fchattirt. Ift bas fcon bei ben Theilen ber Fall, wie viel mehr noch bei bem Gangen, einem vollen Jahre! Gin jebes lebt in feiner eigenthumlichen Gefchichte, wodurch es fich von bem vorigen und bem nachfolgenben unterscheibet und einen ihm gehörigen Charakter erhalt. Die Gegenwart brutet und fteht nicht ftill, fie fchreitet vielmehr ftets fort, und bringt Mles jum Borichein, fobalb es reif geworben und in bem warmen Schofe ber Beit jum Durchbruche kommt. Man barf nur bie politische Zeitung mit Aufmerksamfeit lefen und ben Gang ber Begebenheiten und ihre Richtung in vergleichenbem Auge behalten, um im Allgemeinen bas Besondere zu finden. Dieß mar es, mas ber Sprecher am jahrlichen Kronungs = und Orbensfefte in feiner Rebe aus bem Strome ber vorüberflutenben Beit heraushob, motivirte unb geltend machte; und nichts war leichter, als bei ber driftlichen und patriotischen Bielfeitigkeit bes Reftes ihm jedesmal feine ihm gehörige Farbe gu geben. Daburch aber erhielten biefe Reben, bie gebruckt aus einer Zeitung in bie anbere übergingen und babei turz maren, eine allgemeine Theilnahme, und, gesprochen in Gegenwart bes Ronigs, ein Gewicht, welches fie an fich nicht hatten. Man alaubte, bag man ohne Gein Borwiffen nicht fo reben burfe; man fah bie am Rronungs = und Orbensfeste gesprochenen Reben als Thronreben an, bie bem boben Staatsministerium gur Beurtheilung guvor, und bann bem Ronige vorgelegt werben mußten, ber ftrich und guschte, was Er in Seiner Beisheit zwedmäßig fand. In ber Leipziger Allgemeinen Beitung vom 28sten Januar 1841, unter bem Datum Berlin, ben 25ften Januar 1841, wird behauptet: "Der Rebner an biefem Fefte ift gleichsam bas Organ bes Berrichers, und man weiß, wie ber Inhalt in völliger Uebereinstimmung "Dem Könige aller Könige, dem Herrn aller Herren; Ihm, der da ist, der da war, und der da sein wird, sei Anbetung und Ehre, und Preis und Dank. Umen."

mit ben Empfindungen beffelben ftebet. Die am Rronungefefte gehaltenen Reben haben faft ben Schein einer Thronrebe, in welchem bem Bolke gefagt wirb, welches bie Bege und Grundfage find, auf welchen bas Staatsgebaube ruhet und weiter fcreitet; mas bie Nation von ihrem Fürften zu hoffen habe, und was biefer von allen getreuen Dienern und allen Gliebern bes Staates erwarte." "Die Reben find eine politische Thatfache:" Aber ber Rebner barf bie wichtige Stellung und bie Ehre. bie man ihm erweift, als ehrlicher Mann, ber nie fcheinen will, was er nicht ift, nicht annehmen; benn an allem biesem ist auch nicht ein mahres Wort. Nie ift mir vom Könige irgend ein Thema aufgegeben, nie auch nur auf bas Entferntefte angebeutet, worüber ich reben möchte. Alles ba bei war meiner freien Bahl und Gelbftbeftimmung überlaffen. In ben vielen Sahren, in welchen ich biefe Reben gehalten, habe ich nur zweimal, in Rücksicht auf bamalige Zeitumftanbe (1830 - 1831), fie vorber bem Dochseligen Berrn vorlegen muffen. Mußer biefen beiden Kallen ift bieß nie gefcheben, und Er felbft und Rciner por bem Sefte mußte nur ein Wort von bem, mas gefagt werben follte. Bare es anders und fo gemefen, wie man mif= fen wollte und verbreitete, fo murben in foldem fcmeren und bebeutungevollen Gewichte bie an fich ichon ichwierigen Reben noch fcmieriger gemefen fein, und von folden Schranken umfchloffen und folden Rudfichten beengt, murbe ich bie beitere frifche Unbefangenheit bes Gemuthe, bas erfte Erforberniß gum Gelingen, nicht gehabt haben. Go zu handeln und fich zu verfteden, lag nicht in bem Charafter bes Ronigs, ber überall offen und gerade war. Er verabscheute alle frummen Wege und ging nur bie geraben; Er bekannte fich freimutbig zu Geinen Grundfagen und liebte eine abnliche Gefinnung an Seinen Alles war auch hier ehrlich, ohne vorangegangene Berabredung, unbefangen und aufrichtig. Es war teln pruntvolles, glanzendes biplomatisches, sondern ein wirklich patriotisch : driftliches Reft. Davon will ich nicht reben, bag

"Beim ersten Anblick mag es scheinen, als. ob bas Krönungs = und Ordenssest, an sich betrachtet, mit dem Christens
thum nicht nur in keiner Berbindung, sondern wohl gar
im Biderspruche stehe, also daß zwei verschiedenartige, sich
wechselseitig ausschließende Elemente in dieser Feier in Bes
rührung kommen und unnatürlich und natürlich nebeneinander
gestellt werden. Aber wir dürsen nur tieser in die Bedeutung
dieser Feier eindringen und mit reinem Herzen die ernste Absicht
verstehen, in welcher der König, unser Herr, an diesem Tage
nicht nur um Seinen Ihron, sondern auch in dieser christlichen
Kirche zur Anbetung uns versammelt, um zwischen Beiden

nach Borschrift die Rebe turg sein mußte, und nicht über 15 Minuten bauern burfte. Manche Themata, bei benen Begriffe . erft erklart werben mußten, konnte man gar nicht nehmen; man mußte gleich in bie Mitte ber Sache (medias res) tommen, um bie gewählte Ibee einigermaßen motivirt und befriedigend abzuhandeln und ihr die nöthige Rundung zu geben. Aber wohl konnte bas Imponirende, Großartige und hohe ber Feier, bas Glanzenbe berfelben, bas unmittelbare Wechfeln bes Orts, aus ber Rapelle, wo man Gotte gegeben, mas Gottes, in ben Ritterfaal, wo bem Raifer, was bes Raifers ift, intimibiren. Der Ronig, ber hof, bas biplomatifche Corps, bie Ercellengen, bie neuen Ritter u. f. f. waren versammelt. Alles war ftill, horchte hoch auf; Biele, die vielleicht gar nicht mehr gur Rirche gingen, waren nicht gekommen, um sich zu erbauen, sonbern nur um zu eritifiren. Allen es recht zu machen, ift unmöglich; aber wer die freimuthig verkundigte Bahrheit nicht will und nicht hören mag, ift ihrer auch nicht werth; fie macht fich am Enbe boch geltenb. Sie, und nur fie allein, ift es, bie überall verfündigt werben muß. Wer fie liebt, bem war bas Feft ein frohes. Man bewegte fich heiter in den fconen, weiten Roniglichen Raumen, Freunde und Befannte faben fich; ber bunte Bechfel von Menfchen aus allen Stanben unterhielt, und ber Konig, ber leutselig von Einem zum Andern ging, war fichtbar frob, so viele Gafte bei fich zu feben.

bie innigste Verknüpfung und in berfelben ein gemeinschaftliches hohes, herrliches Biel zu erblicken, welches uns ohne biese Verschmelzung gar nicht sichtbar werden könnte."

"Es ist wahr, das Reich Jesu ist nicht von dieser Welt, wir besinden und, sodald der Geist desselden uns durchoringt und beseelt, in einem übersinnlichen Gebiete, wo alle irdische Herrlichkeit, jede äußere Auszeichnung verschwindet, und ein ganz anderer Maßstad der Dinge und der Berhältnisse eintritt und sich geltend macht. Aber, wird das irdische Königreich, dem wir angehören, in seinem Beherrscher, in seinen Dienern und Unterthanen, in seinen Mitteln, Bestrebungen und Zwecken, verlieren, oder gewinsnen, wenn seine Lebenswurzeln und Kräste vom Geisse des Christenthums getränkt, genährt und besestigt sind? wenn es sich anschließt an das Reich Dessen, "der alle Dinge trägt mit seinem krästigen Worte, und dem alle Gewalt gegeben ist im himmel und auf Erden?"

"Es ist wahr, wir gedenken heute einer irdischen Krone, wie sie zum Erstenmal auf dem Haupte eines Monarchen glänzte, der das Uebergewicht seines Geistes, seines Muthes und seiner Stellung geltend zu machen wußte; und gehen wir in der Geschichte unseres Staates dis auf den Punkt zurück, wo er zur Würde eines Königreichs erhoben wurde, so lassen sich die Hebelkräfte der Einsicht und Klugheit, der Tapferkeit und Treue nachweisen, durch welche sein Wachsthum und seine Stärke, seine Ausdehnung und sein Rang herbeigeführt, gefördert und erhalten ist. Aber diese Krone, wird sie weniger glänzen auf dem geheiligten Haupte unseres erhabenen Beherrschers, wenn wir im Wechsel sliehender Zeis

ten und Geschlechter über ihr die schühende und segnende hand des Allmächtigen erblicken? Und was die Beisheit, der Muth und die Treue auch thun und vollbringen mögen, das große und herrliche Erbe dieses Festes zu bewahren und der Nachwelt zu erhalten, — wird es mit einem glücklichern Ersolge geschehen können, als wenn es gebauet wird auf dem Felsengrunde, wo der Thron des Herrn stehet, dessen Herrschaft groß, dessen Balten Friede, dessen Königreich ohne Ende ist?"

"Es ift mahr, bas Chriftenthum weiß von teinem menfchlichen Berbienft, es schlägt alle Selbstgerechtigkeit nieber; es stellt jede, auch die ausgebildetste und vermögendste Rraft als ein unverdientes Gefchent ber gottlichen Unabe bar; es forbert eine Reinheit ber Gefinnung, eine Bollenbung ber That, in welcher jede, auch bie hochste menschliche Tugend unvollkommen erscheint, und an keine Belohnung, an keine Musheichnung Unspruche machen, fondern nur Gnabe erbit= Uber wird die heilige Sache felbst ten und hoffen kann. und werden bie, beren Diensttreue bie Bulb bes Landes= herrn öffentlich auszeichnet und ehrt, babei gewinnen, ober verlieren, wenn fie folche Muszeichnung nicht felbftgenugsam als eine erwartete Belohnung ihrer Berbienfte, fonbern bantbar als eine freie Gnabe ehren und erkennen, ber fie burch immer größere Pflichttreue wurdig zu werden trachten wol-Ien? Und wobei wird bas Baterland fich beffer befinden: wenn feine Krieger und Beamten fich als feine Diener, ober als feine Gohne betrachten? als feine Diener, Die arbeiten, um zu verdienen, - als feine Sohne, die es lieben als eine milbe, fegnende Mutter, ber bas ganze Leben mit allen fei= nen Kräften in reiner Liebe angehört, und so auch hier ber Beift ber Anechtschaft von ber fanften, herzgewinnenden Gewalt des Christenthums in den heiteren, Alles vermögenden Geist einer "feligen Kindschaft" verwans belt und umgeschaffen wird?"

"Es ist wahr, das Leben der Christen ift, sobald es sich nach dem ihnen gegebenen heiligen Urbilde geläutert und gestaltet hat, "verborgen in Christo," — reich im Innern, unscheindar im Aeußern, und in der ungefärbten Demuth, die es trägt und nährt, ist seinem Sinnen und Trachten jede äußere, glänzend in die Augen fallende Auszeichnung fremd. Aber diese Auszeichnung, wird sie an Werth und Eindruck verlieren, wenn in der Brust, die sie schmückt, ein reines, ein frommes, demüthiges Herz schlägt? ein herz, das bei jeder Wohlthat dankvoll bekennt: "Nicht uns, nicht uns, nur Deinem Namen allein, o herr, die Shre!"

"Sehet da den erhaben heiteren Standpunkt, auf welchen dieses Fest wir stellen sollen, und den tiefer liegenden, sest werschlungenen, segensvollen Zusammenhang, in welchem es mit dem Christenthume und in demselben mit unseren höchsten Angelegenheiten steht. Gesegnet sei uns diese ernste Berbindung, und heilig die Stunde, wo sie auf's Neue unsserem Verstande klar, unserem Herzen wichtig, unserem Lesben heilbringend werden soll. Haben es doch von jeher die besten und edelsten Menschen für die höchste Aufgabe ihres Daseins gehalten, diese Verbindung der Sorge sur ihren irdischen Beruf mit der Sorge sur das Ewige in sich zu Stande zu bringen. Sehen wir auf das, was das tägliche Leben und die Ersahrung uns zeigt, so halten die meisten Menschen eine solche Verbindung für unmöglich."

"Leichtsinnige, die, unter dem Vorwande: die Menge und Vielseitigkeit ihrer Beruskarbeiten und Zerstreuungen erlaube ihnen nicht, mit der Religion sich zu befreunden, sie ganz aufgeben und mit dem, was man Anstand und Shrbarkeit nennt, sertig zu werden suchen. Besorgte, um ihr Seelenheil Bekummerte, die auf die entgegengesetete Seite übergehen, die wahre christliche Frömmigkeit mit dem unruhigen Thun und Treiben in der Welt für unvereindar halten, und durch stille mystische Abgeschiedenheit sich für ihren irdischen Berus unbrauchdar machen. Schwankende, die bald von Sinem zum Andern übergehen, zwischen Beisdem ein Abkommen treffen wollen, weder dem Einen, noch dem Andern angehören, und in diesem unruhigen Doppelswesen weber Gott, noch der Welt gefallen."

"Ift der hohe, lichtvolle Glaube an Den, "ber umherging und Gutes that, ber raftlos mirtte, fo lange es fur ihn Zag mar" in uns lebendig geworden, bann werben wir der Gefahr folder Ertreme, an benen unfer Zeitalter fo reich ift, bann werben wir gegen folche verderbliche Halbheit verwahrt fein und unser zeitlicher und unfer ewiger Beruf wird fich zu einem schonen, in fich verknupften Gangen gestalten. Wir werben es durch die That beweisen, daß der mahre Chrift, "ben man an feinen Früchten erkennet" vergleichungsweise auch immer ber beste Soldat, der beste Staatsdiener, der beste Unterthan ift. Das, mas ber Lanbesherr in driftlicher Erleuchtung zur Beforderung mahrer Religiofitat fur die Rirche thut, wird uns ebenfo wichtig fein, als was er fur ben Staat anordnet, in Beidem werden wir die Mittel zu Ginem 3meck und Staat und Rirche in fegensvoller Eintracht erblicken.

Ist der Glaube an den Erlöser in uns lebendig geworden, dann werden wir das Licht der Erkenntniß und die Wärme der Empfindung nie voneinander trennen, und an der sicher leiztenden Hand eines vernünftigen Glaubens ebenso sehr vor Unglauben auf der einen, als der Schwärmerei auf der and beren Seite geschützt sein. Glauben wir an Issum, den Herrn, so wird unsere Frömmigkeit eine gemeinnütliche Wirkssamkeit für das Beste der Welt, und auf die Ewigkeit, der wir entgegen eilen, werden wir uns am Besten vorbereiten durch die unwandelbare Treue, mit der wir auf dem uns angewiesenen Standpunkte Alles geworden sind und Alles geleisstet haben, was wir werden und leisten können und sollen."

"Welch' ein hohes, glanzendes, zwar jest der Welt entrudtes, aber ber Berehrung unvergefliches Beispiel aus ber neueften Beit tritt uns hier ermunternd und erhebend entgegen! Ein klarer Berftand und ein tiefes Gemuth; Beiterfeit und Ernft; Unmuth und Burde; Festigkeit und Milbe; Gerechtigkeit und Gnabe; mit taufend wichtigen Dingen beschäftigt, und boch in sich gekehrt und gesammelt; alle Unftrengungen bes Rrieges, alle Beftrebungen bes Friebens leitend und forbernd, und, ber Stifter bes heiligen Bundes, Alles voll Licht und Liebe grundend auf den einzig festen Grund des biblifchen Chriftenthums; der Berbreiter beffelben burch bas große Berk chriftlicher Miffions- Unftalten und Bibelgefellschaften; unaufhörlich und raftlos thatig fur bie Belt und ihre Angelegenheiten, und boch Gott, Jesum und bie Emigkeit, als das hochste Ziel, im Auge und im Bergen. Ein machtiger, großer Raifer, ein geprufter, bemuthiger Chrift; ber treue Bundesgenoffe, ber gartliche Freund unferes Konigs und herrn; ber Freund unferes Bolfes, ber Bohlthater unferes

Landes, der Wohlthater Europa's; von uns Allen gekannt, verehrt, geliebt, und jest beweint — beweint von der Welt!"

"Ach! an ben herben Schmerz, ihn so balb verloren zu haben, schließt sich um so inniger bas heiße Gebet: Gott erhalte, Gott segne ben König! Mit Allem, was wir sind und haben, weihen wir uns auf's Neue Seinem Dienste in frommer Areue. Seine Gerechtigkeit ist die Bürgschaft unserer Ruhe; Seine Milbe unser Glück; Sein christliches Beispiel unsere Erbauung; Er, mit Seinem Hause, ber Ruhm, die Ehre, die Hossmung des Vaterlandes."

"Gott segene, Gott erhalte ben Konig, und ein jebes Berg und ein jeder Mund spreche Amen."

Gemuthlicher und origineller tritt bieser fromme Sinn, ber das Andenken des entschlafenen Bundesgenoffen und Freundes ehrt, und will, daß sein theurer Name erhalten werde und auf die Nochkommen komme, hervor in folgender aus dem Innern des Königs fließenden Thatsache.

Bu Potsbam vor dem Nauen'schen Thore, unmittelbar an die angenehme Borstadt derselben grenzt eine fruchtbare Niederung von Aeckern und Gärten. An der einen Seite zieht sich entlang der Neue Königliche Garten, und sein Park schatt herüber in alten Bäumen von verschiedener Schattirung. Auf der anderen entgegengesehten Seite liegt der Psingstberg, bessen Gipfel und Kuß mit Pavillons und Häufern in fruchtbaren buschichten Dbstbäumen und Beingärten besäet ist; auf der Höhe desselben hat man eine Aussicht, die man zu den schönen zählen kann. Bor und liegt im Thale die Stadt Potsbam, in der ganzen känge, mit ihren hohen Thürmen, und von dem schönen in der Mitte liegenden

Thurme ber Hof = und Garnisonkirche hört man in der Ent= fernung die Tone bes Glodenspiels in einzelnen Accorden. Die Aussicht ift zum Theil beschränkt burch ben von Gichen und Sichten bewachsenen Brauhausberg. Von der Sohe besselben schaut der Belvedere-Thurm in's gand, am Auße liegt das prachtvoll gebaute Provianthaus, und die Savel fließt in ihrem weiten klaren Bette ruhig vorüber, hier und ba in ber Nähe und Ferne hellglänzend, hinab nach Caput und ber Pirschheide. In bem Borbergrunde liegt Sans souci mit feinen Colonaden und feinem Saine. öffnet sich bie Kernsicht, an bem Cabettenhause vorbei, nach bem Dorfe Drewig, mit feinen grunen Wiefen, burchichlangelt von der Nute. An Neuendorf und Nowames vorbei fliegt pfeilschnell und pfeifend auf ebener Gisenbahn die lange Reihe von Wagen; ben Dampfmagen erkennt man an feinem wirbelnben, auffteigenben Rauche. Dann hebt fich bie Gegend wieder burch ben hervorragenden Sugel, ben Babertsberg, mit seiner antit-modernen fürftlichen Burg und ihren Nebengebäuden. Tiefer nach Often erblickt man bas Dorf und fürstliche Schloß Glienicke und bie prachtige Brucke über die Savel. Un den Ufern derfelben hebt fich wieder bie Lanbschaft und man wird gewahr ben Thurm zu Nikolbkoe, wie er ftill in's Thal herabschaut. Etwas weiter liegt mitten im Savelftrome die Pfaueninsel, und bei hellem Better sieht man über vorliegende Obstgarten die Schloß-Die Aussicht auf dieser Bobe ift thürme und die Meierei. in ihrer reichen Mannigfaltigfeit ju jeber Jahreszeit, befonbers im Frühling und in ber Obstbaum Bluthe, entzuckend Man schauet hier in's Freie und Beite; still und befriedigt ruhet bas Auge in ber vorliegenden Gegend; es bebt fich bie Bruft; man eilt in geheimer Sehnsucht nach ben entfernten blauen Bergen und man kann biefen reinen Naturgenuß nicht haben, ohne sich immer wieder erheitert und getröstet zu finden.

Diefe Gegend, eine ber ichonften um Potsbam, ift es, bie Konig Friedrich Wilhelm III. auserwählte, um Geinem beimgegangenen Freunde, bem Ruffischem Raifer Alexander, ein Denkmal zu feten, wie es aus Seinem liebevollen Bemuthe einfach und mahr hervorging und wie kein hoher Berr je bem andern in diefer Art es gefett hat. nicht prunkvoll und prächtig, aber gemuthlich und anspredend; nicht imponirend, aber sinnig, so daß man Ihn daraus wieder erkennt und Ihn noch mehr lieb gewinnt. Es maren einige 50 Ruffen in Frangofische Gefangenschaft gerathen, die, sie wieder frei murben, ihre Buflucht zum befreundeten Könige von Preugen nahmen. Diefer nahm fie freundlich auf und ließ fie gleich Seinen Garbiften gut hal-Dem Ruffischen Raifer gefiel bas, und fie munschten hier zu bleiben. Dieß geschah mit Bewilligung bes Raifers, und er schenkte fie, so weit eine Schenkung bier möglich ift, feinem Königlichen Freunde. Diefer gewann fie aber, weil fie Soldaten bes Ruffischen Raifers waren, fehr lieb, und hielt fie hoch in Ehren; und dieß ging so weit, daß Er, wenn Er in Potsbam mar, fie feben und fie um fich haben mußte. ber Tafel sangen sie Russische Nationallieder, und der König hatte Seine Freude baran. Aber biese übrigens gutmuthigen, boch im Ganzen ungebilbeten Menschen fangen, ehrlich gefagt, "erbarmlich schon," und es fehlte bem quiekenben, fto-Benden und schreiendem Getone alle Melodie. Db der Konig bas selbst fühlte, weiß ich nicht; genug, Er hatte bie Ruffen, als ein Bermachtniß bes Ruffischen Raifers, fo lieb. baß sie viele Jahre hindurch in gedachter Art erschienen. Sie waren gut und sauber gekleidet; sie aßen und tranken und lebten, wie sie es wunschten, und wohnten mit ihren Frauen, zum Theil aus ihrem Vaterlande, zum Theil aus Potsdam, mit den übrigen Gardisten in der Kaserne.

Als nun ber Kaifer Alexander gestorben mar, murbe bie Liebe und Fürsorge fur die fremden Ruffen noch inniger und der Königliche herr munichte und wollte, daß fie, fo viel ihrer noch lebten, in der Fremde ihre Beimath und ihr Baterland wieder finden möchten. Mls Er mit biefem Bebanken beschäftigt mar, sah man ihn oft auf= und abgeben in der vorhin beschriebenen Begend, und Er taufte die ringeumber liegenden Meder und Garten zu jedem geforberten Preise, bis Er ben erforberlichen Busammenhang, bem Nauen'schen und Jäger'thore aneinander grenzend, als Eigenthum hatte. Run theilte Er bas Gange in bie erforberlichen Theile und ließ nach verschiedenen Modellen von Bauernhäusern, die Er sich von Rugland hatte kommen laffen, gang fo wie es bort Brauch ift, Baufer in ber Geftalt eines Dorfes bauen. Jedem Saufe ließ Er ein großes, angemeffenes Stud Land zutheilen und jedes als Garten zum Gemufes und Obstbau mit einem abgeschloffenen Feber = Diebhofe, einrichten. Jedes einzelne Grundstud ift zum Theil mit Planken, zum größeren Theil mit lebenden Beden, eingezäunt, und mit Alleen von Linden, die nach allen Richtungen bin in allen breiten Wegen fich finden, ift bas Dorf zu einem Bangen heiter verbunden. Auf ber baran grenzenden Sohe ift eine geschmackvoll eingerichtete Griechische Kirche erbaut, beren Cultus, wie die Seelforge im Dorfe, ein Pope, befonders bazu angestellt, verfiehet.

Richt weit von der Kirche steht ein im Russischen Style nett gebautes haus; unten wohnt der Castellan, die obere Etage enthält einen großen Saal mit einer nach Russischem Geschmack eingerichteten Gallerie, von der man die vorhin beschriebene schöne Aussicht hat. Dieser ganzen Colonie gab der König, zum lebendigen Andenken an Seinen verewigten Bundesgenossen und Freund Alexander, den historischen, nun geographischsörtlichen Namen: "Alexandrowska."

Der ländliche Ort liegt vor dem Thore der Residenzftabt Potsbam, - mitten in Deutschland ein Ruffisches Dorf, welches ben ehrenvollen Namen eines berühmten Ruffischen Raifers führt. — luftig anzuschauen in seinen orientalischen Bohnungen mit seinen Baumgarten und seinen Lindenalleen. Die Bewohner aus fernen fremden ganden, begunftigt und geliebt, find gludliche Leute, die in der Fremde eine behagliche heimath wiederfanden. Man fiehet es ihnen an, baß es ihnen wohlgeht; sie leben in ihren zutraulichen Baufern ohne Nahrungeforgen; von 2 Etagen gebaut, haben fie die bequem eingerichtete obere im Sommer an wohlhabende Bewohner von Berlin und Potsbam, die die gefunde freie Landluft suchen, vermiethet, und es lebt sich gut mit dem gutmuthigen Ruffen. Die Bewohner ber benachbarten Stadt und auch Fremde geben gern bin, und kehren, auszuruhen und fich zu erfrischen, in ben bortigen Ruffischen Gafthof ein. In den durch alle breiten, trodnen Straffen des Dorfes Alexandrowska sich hinziehenden Alleen sieht man Lustwanbelnde mit frohlichen Rindern. Das Fremde im Baterlande hat einen eigenthumlichen Reig, von dem man sich angezogen und gefesselt findet, und man nimmt gern ben Weg dabin. hier, in diefer Umgebung, war auch oft und gern ber Konig. Man fah Ihn am Abend in Seinem gewöhnlichen gelben offenen Wagen wenigstens die Woche einmal durch das Dorf den Berg hinan, wo die Griechische Kapelle stehet, fahren. hier kieg Er aus und sah sich um. Langsam ging Er dann nach dem benachbarten Hause; sehte sich auf der Gallerie, und sah die Sonne untergehen. Die Russen nanten ihren Königlichen Wohlthäter: Baterchen; und bann sprach Er mit ihnen vom heimgegangenen Kaifer Alexander.

Der andere Bundesgenosse war ber Kaiser von Deftreich, Frang I. Gin in ber Geschichte ber Belt unvergefilicher Berr; merkwurdig durch die Schickfale, die er erlebte, und liebenswurdig burch feinen Charafter. Er mar zugleich als Deutscher Raiser gekrönt den 14ten Juli 1792 zu Frankfurt; legte aber diefe Burbe nieder ben 6ten August 1806, als ber Französische Kaiser Napoleon den Abeinbund errichtet hatte. Der Untergang bes Deutschen Reiches in feiner alten Berfassung berührte ihn unmittelbar, und er fah biesen Untergang mit Sorgen und Kummer. Sein redliches Deutsches Gemuth spmpathisirte nicht mit ber Gewalt, die als folde ehrgeizig that, mas ihre Bunfche begehrten, und alte ehrmurbige Institutionen vernichtete. In ber Beit feines Unalude, bem feine Ginficht und die feiner Reldberren, verbunben mit ber Tapferkeit feiner Armee, muthigen, aber im letten Resultat vergeblichen Widerstand leistete, wurde er von ber Belt, bie nur nach bem Erfolg urtheilt, haufig verkannt. Er dulbete und ertrug bieß um fo gelassener und ruhiger, da fein treues Bolk folche Unbill nicht theilte und mit angestammter Liebe, voll patriotischer Begeisterung, feinen Raifer ehrte. Es ift rubrend und bergerhebend, ju feben, wie ber ganze Raiserstaat, so auch die herrliche Residenzstadt Wien,

mit treuer Unhänglichkeit an bem geheiligten Dberhaupte hangt! Rein Unglud und feine schweren Schläge hat die eingewurzelte und ererbte Treue bes Deftreichichen bieberen Boltes schwächen können, vielmehr hat daffelbe noch fester vereinigt und die Rrafte eintrachtiger aneinander geschloffen. Nation ift aus bem Regefeuer ber verhangnigvollen, fturmiichen Beit reiner und unbefleckter hervorgegangen, als fie, und nirgends haben umkehrende Ideen weniger im Bolke Unklang gefunden, als bier. Daber ruhrt es gewiß auch, baß im Deftreich'schen fich eine gewiffe pragnante Eigenthumlichkeit bewahrt hat, die man gleich als Nationalcharakter erkennt. Selbst in ber Saupt : und Residengstadt Bien, mo bas Buftrömen aus allen Weltgegenben Jahr aus Jahr ein, groß ift, bat fich eine Originalität in ber Daffe ber Einwohner erhalten, in ber man von allen Seiten es fühlt, daß man fich an einem volkreichen Orte befindet, wo Alles einen befonderen Bufchnitt und Mafftab hat. Die übrigen Sauptstädte Deutschlands, wie Berlin, Dresben, Stuttgart, Carlerube, Munchen, Samburg, Frankfurt a. M., u. f. f., feben fich im Ganzen genommen abnlich, fo baß man im Benehmen und in ben Sitten ber Einwohner bie eine in ber andern wiederfindet. Man lebt und bewegt fich in einer Aehnlichkeit und Ginformigkeit, die baffelbe Colorit hat, und man kommt aus einer Flachheit in die andere. Der Geift ber Beit ift ein Beift bes Nivellirens, welches, wenn ein Streben nach Ginheit ihm jum Grunde liegt, feinen Tabel, vielmehr Lob verdient, weil nur in der Einheit die Starke liegt; aber Einerleiheit ist nicht Einheit, welche mit der Driginalität nicht nur bestehen kann, sonbern erst burch sie anziehend wird. Je mehr Copien, besto armer; je mehr Driginale, besto reicher bas Leben; jene machen ben Berkehr flach und einfeitig, biefe ihn tief und vielfeitig. Wien war und ift heute noch eine originelle Stadt, in ber Alles ein eigenthumliches Geprage hat. Das Leben in ben Birthshäusern, auf ben volfreichen Straffen, in bem besuchten Prater, hat etwas Eigenes, worin Ginem um fo wohler ift, je mehr man überall von frifcher Lebensluft, Biederkeit und Gutmuthiakeit, fich angesprochen findet. Alles Merkwürdige, mas es enthalt, kann man fehen; Alles, mas in reicher Fulle Ruche und Reller hat, genießen, ohne fich übervortheilf zu finden. Ueberall bort man Dufit, von Leierkaften an auf ben Gaffen, bis zu ben vorzüglichsten Concerten. Sandn, Mozart und Beethoven haben ben größern Theil ihres Lebens in Wien zugebracht; hier bachten, fühlten und fcufen fie die Meifterwerke, welche bie Beltburch hallen. Neben ber Sarmonie der Mufit liebt ber Biener die Theater-Freuden; er kann biefer Richtung, wie er will, folgen; bochfühlt er, von Natur witig und froh, fich bann am Meiften unterhalten, wenn er biefe Reigung befriedigt Mit Chrfurcht fieht er die alte Burg an, wo fein Raifer wohnt. Gang unftreitig haben die Raifer von Deftreich, vorzüglich Franz, bazu bas Meifte beigetragen, burch ihre eble populare Denkungsart und Gefinnung ihre Unterthanen, und vorzuglich die Wiener, in ihrer Biederkeit und Gutmuthiakeit zu erhalten.

Franz I. liebte sein angestammtes Bolk väterlich; regierte es weise und milde; kannte es in seinen verschiedenen Prosvinzen, und gewann Alles durch seine Herzensgüte. Diese war in seinem edlen Familiengesichte, in den Zügen seiner Physsognomie, in dem Blicke seiner treuen Augen und seiner Nationalsprache, in seiner Haltung, in seinem Gange, in seiner eblen Einfalt, kurz in seinem ganzen Sein, Besen

und Benehmen, fichtbar ausgeprägt. Cowie er fich nur öffentlich feben ließ, wurde auch die wechselfeitige Sympathie fühlbar und außerte fich laut. Er hatte bas, mas besonders bem gemeinen Manne gefällt, er war schlicht und ehrlich; ging, ohne viel Complimente zu machen, ohne fich viel rechts und links zu wenden, stets gerade burch, sprach und grußte treuberzig. Er mar ein herr, wie bas Bolk ihn gern hat, und es liebte ihn mit unbedingtem Bertrauen. Dhne fich um politische Dinge ju befümmern und barüber Gorge ju machen, die es feinem guten Kaifer und feinem Cangler, bem einfichtsvollen Metternich überließ, geht es auf geradem und geordnetem Bege feinem Berufe nach und genießt mit voller Seele die Stunden der Erholung. Das Bolt befindet fic um so wohler, je weniger es aufgeregt und unruhig gemacht wird. Seine Gewohnheiten find ihm gur andern Natur geworden und die Sitten und Gebräuche der Borfahren und Bater find ihm ein heiliges Erbe. Es giebt keine volkreiche Stadt in Deutschland, wo es fo viele alte, in Ehren gehaltene Gebrauche giebt und mo das Herkommen fo viel gilt, als in Bien. Der Ginwohner, besonders ber ehrenwerthe ftattliche Bürger, geht aus feinem behaglichen Hause aus und ein, lebt mit seinem Nachbar in Frieden, und ift zufrieden.

Dieser Sinn wird genährt und erhalten durch den Geift bes Conservativen, der vorzüglich in dem Gemüthe, wie in der ganzen Lebenstendenz des Kaisers Franz I. lag. Das Bewährte und Erprobte hielt er fest, und gegen alles Neue war er mißtrauisch; er liebte und wollte es nur dann, wenn es sichtbar zugleich das Bessere war. Erfahrung galt ihm mehr, als Theorie, und es hat nie an Männern gesehlt, die darin besestigten und stärkten. Wenn man sagt: Destreich

sei zurud geblieben, so merkt man bas wenigstens im Lande nicht, und Alle, die bort gewesen, felbst Manner bes Borwarts, sprechen mit Zufriedenheit davon und erinnern sich gern daran. \*)

Frang I. pflegte zu fagen: "Niederreißen ift leichter, und geht geschwinder, als aufbauen." Bas noch brauchbar und ber Bolksstimmung verwandt mar, schonte er, behielt er gern bei, und unter diesem befindet sich allerdings Manches, mas sich überlebt hat und abgestorben ift. Dem ftillen, aber machtigen Andrange ber fortschreitenben Beit widersteht kein Bolk; ber Tropfen höhlt felbst ben Stein aus, nicht mit Gewalt, sondern burch häufiges gleichförmiges Fallen. Bieles scheint jedoch ein Bormarts, welches, wie man fpater in feinen Folgen und Wirkungen mit Schreden fiehet, ein mabres Rudwärts ift. Einlenken und, wenn man bas Neue fcon mit feinen ihm anklebenden Reizen bat kennen gelernt, zum einmal abgeschafften Alten wieder zurückehren, ift unmöglich. Darum ift nichts bebenklicher, als eine bestehenbe und lange bestandene Verfassung aus ihren alten, eingewachfenen Fugen herausreißen. Einmal in Bewegung, giebt's keinen Stillstand mehr. Go viel ift gewiß: Perfectibilität ift ber Grundtrieb ber menschlichen Ratur und Stillftand ift Ruckgang, wie bei Einzelnen, fo bei'm Ganzen. Alles kommt auf bie Richtung an, Die biefer Trieb und bas Schaffen und

<sup>\*)</sup> Der ehrwürdige und unvergefliche hofprediger Reinhardt in Dresden mar nirgends lieber in der Ferne, als im Deftreich'schen, und fühlte sich besonders behaglich in Wien. Er sprach mit Entzücken von seinem Aufenthalte baselbst; seine eicher und ernsthafter Geift fand bort Rahrung, seine Sinne in der anmuthigen Gegend Unterhaltung, wie an dem Bolksgeifte sein herz Freude.

Wirken in ihm nimmt, fo daß man nicht bloß erperimentirt, bas heißt die Erfahrung sucht, sondern wirklich erfährt, und inne wird, bag man fich im Bohl bes Ganzen fur feine Person ruhiger, wohler und sittlich besser befindet. fei nun, wie ihm wolle, ein Jeber ift fur fich, der Regent und feine Regierung für fein ganzes Bolk verantwortlich. Obscurantismus und feine Tragheit, Reologie und feine unruhige Thatigkeit, ift gleich gefährlich, und Mäßigung liegt amischen zwei Ertremen in fester Mitte. Diese ruhige Mitte und in ihr ein Mittelpunkt, um welchen fich nur ein fester Rreis ziehen läßt und fich abschließt, wollte, nach Daggabe ber Nation, der Raifer Frang I. Diefe Mäßigung, bieß Maghalten in allen Dingen, mar die Seele feines Lebens und Wirkens, und Wohlwollen und Menschenliebe erhielt ihn fo lange er lebte in biefer gemuthlichen Sphare. war er auch in allen Borfällen temperirt, still und sich aleichbleibend. Man weiß aus feinem Leben und aus feiner Regierung keinen Fall, daß er heftig und jahzornig Diefer Gleichmuth mar die reife Frucht feines langen Lebens und ber vielen, unangenehmen und angenehmen, Erfahrungen, die er gemacht. Nichts konnte ihn aus der Faffung bringen, und barum mar eine Sobeit als Raifer, eine Burbe als Mensch ihm eigen, bie mit Ehrfurcht und Achtung erfüllte. Er liebte und übte in Stunden ber Erholung in verwandter Stimmung die fanfte Mufit, und es ist charakteristisch, daß er das zwischen bem Bag und ber Bioline in der Mitte stehende gemuthliche Bioloncell vor allen Instrumenten gern hatte. Der ernst = wehmuthige Ton beffelben fagte ihm zu; benn dieser mar ber Ion feines Gemuthes. Einst hatte er auf bemfelben trefflich, besonders bas Abagio, gefpielt, als ber Meifter im Enthusiasmus fur feine

Runft ausbrach: "Es ift Schabe, bag Em. Majeftat nicht Capellmeifter geworben find!" Und ber Raifer antwortete, fatyrifch lächelnd, lakonisch: "Ich habe es halter fo beffer!" Er war naiv, und fein Big mar um fo uberraschender, da er gewöhnlich ernsthaft war, und boch mitten aus dem Ernft komifche Ginfalle auftauchten. Als er einst mehrere fremde Officiere von Range, reich mit Orden von vielen Potentaten geschmudt, empfing, und biefe burch bie vorberen Gale fich naben fab, fagte er ju bem neben ihm flebenden Abjutanten mit einem leichten Unfluge von Spott: "Da tommt ja bas gange Firmament her, Sonne, Mond und Sterne." Die Gutmuthigkeit war aber bei ihm das Borherrschende, die ihn, als Grundzug bes Charakters, nie verließ. Diefe Gutmuthigkeit ift um fo schätzenswerther, ba fie im vermandten Bunde mit feiner Bahrhaftigkeit stand und er, ehrlicher, redlicher Natur, fern von jeder Falfcheit und Luge mar. Er, von Menfchen allerlei Art umgeben, unter biefen viele Schlaue, Argliftige und Lauernde, blieb fich gleich und bas chamaleonische Sofleben hatte so wenig Einfluß auf ihn gehabt, baß er zwar vorsichtig und klug und an sich haltend, aber nie zweideutig und gleißnerisch mar. Er konnte fich Gewalt anthun; aber dabei war ihm nicht wohl; beghalb lebte und war er am Liebsten unter Bertrauten, wo er sich durfte geben laffen und von Bergen zu Bergen reben. Aber auch in ber Bertraulichfeit verließ ihn nie die sittliche Burbe; auf biefer rubete bie Raiferliche, und ihn leitete überall ein richtiger, feiner Zakt. Es war ihm Bedürfniß, vertraut und vertraulich zu fein, und er entschädigte fich baburch fur ben 3mang, ben er fich als Regent anthun mußte. Bei aller Biederherzigkeit und Gerabheit liebte und wollte er bie feine und gebilbete Sitte,

1

und Gemeinheit war ihm zuwider. Reusch, verschämt und ehrbar in Gebanken, Gefühlen und Worten, war er frei von den Truggestalten einer ungeregelten Einbildungskraft, und man fah in ihm ben innerlich und außerlich geordneten Mann. Man fand an ihm keine Spur von bem, mas man Libertinage und Galanterie nennet; felbst freie Sitten, Die im Betragen fich über bas Berkommliche und Gewöhnliche feten, mochte er nicht, und fein ganges Sein und Befen hatte den würdevollen Ausbruck des höchst Anständigen. Mit bemfelben geschmudt, gefiel er ben Frauen edler Gefinnung, und in ihrem Umgange war er gern, sowie man auch ihn gern batte. In biefer beiteren und frifchen Atmosphäre fand er die Bartheit, Feinheit, Gefälligkeit und Bildung, die feinem Bergen wohlthat. Er lebte in einer gludlichen und gufriedenen Che und ist viermal vermählt gewesen. zweite Gemahlinn gebar ihm 13 Kinder. Seine vierte ift bie Tochter bes Königs Maximilian Joseph von Baiern, Die Raiserinn Wittwe Charlotte, eine hohe edle Frau. Ihr Bater war ein einfichtsvoller, menschenfreundlicher Berr, ber bie hohe Burde und das Gluck eines Königs um so froher und bankbarer genoß, als er burch einen Busammenfluß unerwarteter, begunftigender Umftande ju folder Sohe emporftieg. Er hatte in seinem offenen Wesen bessen so wenig Sehl, daß er vielmehr oft und gern bavon, wie von feiner fruberen Beschränktheit rebete, so daß man ihn ehrend liebgewann und fich freuete, baß er ein Ronig geworben. Gein offenes, beiteres, mannliches Ungeficht, fein freier Bang, Die Geradbeit, womit er Jebem entgegen fam, die schone Babe harm= lofer Unterhaltung und fein Frohsinn, erwarben ihm die allgemeinste Achtung und Liebe. Man vergaß oft, wenn man mit ihm rebete, fo offen und vergnügt war er, bag man

vor einer Königlichen Majestät stand; er genirte weber sich. Bon feinen Unterthanen war er allgemein noch Andere. Die ehrlichen Bayern, befonders die, welche in ben Bergen wohnen, nannten ibn "Bater" und "Du," und er erwiederte gern bie zutrauliche Berglichkeit bes gemeinen Man-Die hat ein wohlwollenderes Berg in einer Menschenbruft geschlagen, als in ber feinigen. Schon vorher gab er gern; aber mit vollen Sanden nach allen Richtungen, nab und fern, als er es fonnte. Er lebte aus bem Bollen, und boch blieb er und sein Saus reich; ber Segen Gottes mar mit ihm und seinem Thun. Er hatte die Menschen von Bergen lieb und mar, ohne indifferent ju fein, tolerant. Er ftand nach seiner Ginficht und nach feinem Charakter auf einer Bobe, wo ber Unterschied ber Confessionen verschwinbet, bas Berg weit und voll wird, und ber Mensch in feiner freien Burde hervortritt. Biewohl fathalisch = firchlich, lebte er in einer gludlichen Che. Seine vortreffliche Gemablinn, \*) ausgezeichnet burch menschliche und fürftliche Burbe, und ebenfalls unermudet im Gutesthun, mar, eine Baben'iche Prinzeffinn, evangelischer Confession; aber Beide trugen bie rechte, unfichtbare Rirche im Bergen. Gie war eine ausgezeichnet gludliche Mutter und die Kaiferinn von Rufland und die Königinn von Schweben maren ihre Schwestern.

Diesen eblen König Maximilian von Bapern und bie hohe Königinn Caroline besuchten die Kaiser von Rußland und von Destreich. Bon München gingen sie nach Tegeensee. Tegernsee, eine ehemalige Abtei, hat eine romantische Lage,

<sup>\*)</sup> S. bie "Gebachtnifichrift auf fie, von ihrem hofprebiger, bem wurbigen Minifterialrath von Schmibt."

am flaren, großen See, am Fuße ber Tyroler Gebirge, von welchen bie und da ein Reh mit feinen klaren Augen in's Thal herabschauet, bann aber behende davon eilt, wenn die Veitsche des Auhrmanns im Hohlwege ertont. Gingeschlossen ist baffelbe auf der andern Seite von waldigen Soben, auf welchen wohlgenährte Beerben weiden. Man fiehet die weißen Biegen hie und ba burch bie belaubten Baume, man hort ben balb schwermuthigen, balb luftig jobelnben Gefang ber Birten; auf ben üppigen Biesen mahen und harken frohliche Jünglinge und Jungfrauen; zerstreut rings umber find wohlhabende Meiereien und Bauernhäuser und im Thale an ben grunen Ufern bes Gee's liegt mit feinen Rebengebauben. mit feiner alten Rirche und feinem hoben Thurme, bas Ronigliche Schloß in freundlicher, belebter und boch rubiger Ber bies reizende, verborgene und geborgene Thal gefehen und bort gludlich gelebt hat, begreift, baß Gebirasbewohner in bem flachen, ebenen gande eine tiefe freudige und boch frankhafte Sehnfucht, bas "Beimweh", empfinden.

Man kann sich vorstellen, daß bei der Anwesenheit der beiden Kaiser Franz und Alerander mit ihrem Gesolge im Königlichen Schlosse zu Tegernsee und um dasselbe ein reges, buntes Leben herrschte. König Maximilian und seine hohe Gemahlinn fühlten die Ehre und Würde, solche hohe Gäste, die ersten in Europa, bei sich zu haben, und Alles ringsherum glänzte von Königlicher Pracht. Der wohlwollende, gern gebende Königliche Wirth war heiter und glücklich, und es sehlte bei Biederkeit und ungezwungener freier Sitte an Nichts, was den Geist wahrer Fröhlichkeit wecken und über alle Theilnehmenden verbreiten konnte. Als die

Sterne am himmel glanzten und es bunkel geworben mar, wurde es von außen und in ben Gaalen bes Schloffes hell; Maximilian trat mit Alexander und Frang an's Fenster, und auf bem hochsten Gipfel ber einschließenden Berge, Die nach Munchen herunter in bas ichone Bayernland hineinblicken, brannte in coloffaler Sohe und Große von riefigen Baumstämmen lichterloh ein A und F. Alexander und Franz waren überrascht und erfreut. Niemand aber war mit feinen Gaften glucklicher als Maximilian, ber es veranstaltet hatte und bem Alles wohl gelang. Es brannte und loberte bis nach Mitternacht in die stille Racht hinein zu den hohen Sternen hinauf; ber Mond tam über bas Bebirge und beschien die großartige Scene. Es giebt Augenblicke im menschlichen Leben, wo man die Sarmonie der Ratur, ihre ftille, befonders nacht= liche Pracht, bas Gluck, ein Menfch zu fein, und ben hoben Werth ber Liebe und Freundschaft tief empfindet und im froben Gelbstbewußtsein genießt. Das Sichtbare feffelt; man erhebt fich jum Unfichtbaren; aus ber vollen Bruft fteigen Seufzer auf, und bedeutungsvoller, als ein beredtes Sprechen, wird ein Schweigen und Berftummen. Gin folder Augenblick mar ber, als in stiller heiterer Nacht, von ihrem mannichfachen Bauber gefeffelt, brei Berricher gufammenftanben und vereint zu Dem aufblickten, ber bas zahllose Beer ber Sterne am boben himmel leitet.

Am andern Morgen fuhren, umgeben von Reitern in glänzenden Equipagen, durch das fröhliche Thal die hohen Herrschaften und nahmen ihren Weg nach dem Gebirge. Da wo es pittorest wird und felsigt, stürzt von der Höhe herab ein klarer Wasserfall, voll und breit, mit reißender Gewalt. Schon in der Entsernung hört man das Brausen; aber ehe

man hinkommt wird ber Weg fteiler und man kann nicht binfahren. Im langfamen Aufsteigen geben ber Raifer von Destreich und der König von Bapern nebeneinander, und Diefer fragt Jenen vertraulich, wie es in feiner Sinnesart lag: "Wie find Em. Majestät mit meiner Tochter jufrieden?" Und ber Raifer antwortet, ftill ftebend: "Das will ich Ihnen, lieber herr Schwiegervater" freundlich feine Band auf feine Schulter legend, "fagen: bis jest hatte ich nur Raiferinnen, aber an Ihrer Tochter habe Meine Charlotte ift eine ich eine Gemablinn. gute Frau, die gartlich für mich forgt; man fann nicht beffer fein, als fie ift." Konig Maximilian (ber gern bieß ergahlte) mar hieruber bis zu Freudenthranen gerubrt; nichts Ungenehmeres konnte er als Bater, ber in bem Glude feiner Rinder fein eigenes fand, boren. Der Raifer Franz war aber als edler, ruhiger und besonnener Mann auch ein gartlicher Chemann, ber nach ben Geschäften und Sorgen ber Regierung im ehelichen und häuslichen Glude seine beste Erholung und reinste Freude fand. Er suchte . baffelbe auf alle mögliche Beife zu erhalten; er vermieb Alles, was baffelbe ftoren konnte, und war barin angftlich gewiffenhaft und forgfältig bis auf Rleinigkeiten treu. Ungegriffen burch ben fleilen Weg, und erhitt noch mehr burch eine fehr warme Witterung, hatte ber Raifer von Rufland und ber König von Bayern, gleich ben übrigen herren, sich aufgeknöpft; nur ber Raifer von Destreich nicht. Als Mari= milian ihn fragte: "ob er, gang jugeknöpft, fich nicht auch etwas luften wolle?" antwortete er: "Wie ich ging, war meine Gemahlinn fehr beforgt, bag ich mich erhigen und bann ertalten mochte. Sie fagte mir gartlich, ich follte mich ja in Acht nehmen und mich wicht aufknöpfen. Dieg habe ich ihr

versprochen, und das will ich auch halten; ich sehe sie dann um so froher wieder." Im Anblick des schönen natürlichen Basserfalls ist, um das interessante Schauspiel besser und ruhiger genießen zu können, eine bequeme Bank unter grüsnen Bäumen angebracht. Alles ringsherum ist, wie es von Fremden, die hierher kommen, zu geschehen pflegt, theils mit Namen eingeschnitten, theils eingeschrieben. Der Kaiser Franzlieset das und sindet auch solgenden, laut vom ihm hergessagten Bers:

"Es giebt halter nur ein Bayernland, und nur ein Marel drin!" Und der König antwortet: "Die Bayern find schon gut; aber der Marel konnte wohl besser sein!" Lustig trillert er darauf aus dem bekannten Bolksliede den Bers:

"Es giebt halter nur eine Kaiferstadt, Es giebt nur ein Wien. Gott fegne Franz ben Kaifer!"

Es waren schöne, genußreiche und prächtige Tage, gewürzt von edler Gastfreundschaft und Pietät, welche die hohen Herrschaften in dem anmuthigen Tegernsee miteinander verlebten. Die Erzählung davon geht fort und fort; die Kinder haben es von den Eltern vernommen und noch lebt die Kunde davon in dem einsamen ruhigen Thale, als eine Sage der Vorzeit.

Man erzählt von dem Raifer von Destreich Franz viele Anekoten, die alle sein tieses, liebevolles Gemuth beweisen. Folgende hat eine erhabene Einfalt und in ihr eine stille Größe, die das herz anzieht, eben weil sie aus dem herzen kommt. Im Sommer auf einem seiner Lustschlösserzu Schönbrunn wohnend, ging er am Abend mit seiner Ge-

mahlinn in bas benachbarte stille Dorf. Sier begegnete ihm ein burftig getleibeter Menfc, ber, eine Schubkarre fchiebenb, auf berfelben einen Sarg hatte, neben bem traurig ein Bund ging. Der Kaifer erfuhr auf Befragen von bem Zagelöhner, daß in bem Sarge die Leiche eines Armen fei. Der Raifer fragte weiter: "ob ber Berftorbene feine Frau, Rinder, Anverwandte und Freunde habe, Die ihm jum Grabe folgten ?" "Ach!" antwortete ber gleichfalls arme Arbeitsmann: "um ihn hat fich Niemand bekummert, er ift in feinem Elende umgekommen, und von demfelben endlich burch ben Tod erlöft: nur fein treuer Sund hier hat bei ihm ausgehalten und er will fich nicht von feinem Berrn, ber ihn lieb hatte, trennen." "Nun," fagte ber Raifer, "so will ich mitgeben." Und ber hohe Berr folgte mit feiner Gemahlinn und feinem Gefolge bem Sarge auf bem Rirchhofe; ernst und nachdenkend ftand er am Grabe und verließ baffelbe erft nach ber Bestattung, nachdem er mit entblößtem Saupte ein stilles Bater Unfer gebetet hatte. \*) Die Scene verdient verewigt und finnlich bargeftellt zu werben. Man weiß bie glanzenden, prachtigen Soffeste nicht mehr, bie er, umgeben von den Großen seines Reichs, gegeben. Aber bag er, ein machtiger herr, bem verlaffenen Sarge eines Urmen folgt und an feinem Grabe betet, bas bezeichnet eine Denkart und Gefinnung, bie, je feltener fie ift, ihn um fo größer macht. Beil bem Throne, auf bem ein Regent fist, ber bas kann,

<sup>\*)</sup> Das Baterunser kann man in seinem Gebankenreichthum und seiner eblen Einfalt bei allen Borfällen bes Lebens beten. Es hat die Ueberschrift: Beichet von mir, ihr Gebanken, ich will mit meinem Gott reben.

und heil bem Bolke, bessen Oberhaupt in jedem Menschen, auch dem ärmsten, den Menschen sieht und seine Würde ehrt! Wer muß es nicht in der Ordnung und der Natur gemäß finden, daß die Oestreichische Nation mit begeisterter Liebe und Treue an dem angestammten herrscherhause hängt, da in demselben Kaiser sind, die solche und ähnliche menschliche und eben darum ächt fürstliche Tugenden beseelten!

Dem Deutschen Raiser Franz lag die gute Deutsche Sache warm am Bergen. Ritterlich und tapfer hat Er unter Anführung bes großen Felbheren, Erzherzogs Carl, mit feiner braven Armee fur die Ehre und Unabhangigkeit Deutsch-Es ist anziehend und fesselnt, zu seben, land's gekämpft. wie bas Bunglein in ber Bagichale morberischer Schlachten hin und her schwankte, balb auf biefe, balb auf jene Seite sich neigte, und bann boch im letten Resultat zum Bortheil bes bamals großen und gludlichen Riefen fich fentte. Raifer hat ber Schlauheit und Gewalt lange weichen und ihr mit blutenbem Bergen schwere Opfer bringen muffen. Bei ber nahen Berwandtschaft, in ber er mit Napoleon ftand, ben er noch in Dresben auf bem Gipfel bes Ruhmes fah, toftete es feinem vaterlichen Bergen viel, gegen ben Schwiegerfohn ju Felde ju gieben. Aber bie allgemeine Sache Deutschland's war ihm wichtiger, als feine eigene, und er fcolog an Rugland und Preugen unter bem Generaliffimus, Fürsten Schwarzenberg, sich reblich und treu an. ris, auf ber Sohe bes Ruhmes und ber Ehre, mar er als Sieger ebenso schlicht und einfach, so unbefangen und ge= halten, als bei bem glanzenden Congreß ju Bien. ben von regierenden machtigen herren, wie von ben erften und intereffantesten Mannern Europa's, entwickelte er bier

eine glanzvolle Pracht, wie fie feinem reichen Saufe eigenthumlich ift; aber in ber Mitte besselben, blieb er ber, welder er mar, und in stiller perfonlicher Große bedurfte er ber irbischen und ihres außeren Schmudes nicht. Er gewann in seiner Perfonlichkeit, ohne daß er es wollte und suchte, burch fich felbst alle Bergen, und wenngleich Manche mit den Resultaten bes Wiener Congresses nicht gufrieben waren, fo waren benn boch Alle erfullt mit Berehrung gegen Frang I. Er folgte ftets feinem mit einem klaren practischen Berftande verbundenen Bergen, und in feinem Berzen lebte und webte nur Liebe mit ihren wohlthuenden Segnungen. Die Art und Beise, wie er mit seinem Enkel, bem jungen Napoleon Bonaparte, umging, war innig und groß-Statt ihn von fich zu entfernen, nahm er ben talentvollen Knaben zu sich. Mit ihm wohnte er bicht zusammen, und es geschah die schwierige Erziehung unter seinen Augen. Er mußte nicht nur bei ihm speisen, er sah und überraschte ihn auch täglich, und man liefet in öffentlichen Blättern Buge von naivetat und Liebe, die ergogen und ruhren. Als ber ehrgeizige und Europa's Ruhe gefährliche Kaiferliche Jungling ftarb, verehrte ber Kaifer barin zwar eine weise Schickung bes himmels; aber ber Natur und ihren Impulfen immer treu, unterbrudte er ihre rechtmäßigen Gefühle nicht, und der edle Großvater betrauerte den fruhen Tod Alles, mas die Welt von dem of= des talentvollen Enkels. fentlichen und dem Privatleben des Raifers Frang I. gebort hat, ift ber Urt, baß man mit Recht eine vortheilhafte bobe Meinung von ihm hat, und alle biejenigen, welche in feiner unmittelbaren Nabe und Umgebung lebten, nennen feinen theuren Namen mit Berehrung und Dank.

Der Kaiser von Deftreich, Franz I., und ber Konig

von Preußen, Friedrich Bilbelm III., hatten viel Aehnlichfeit miteinander, und barauf grundet fich die perfonliche-Buneigung, die beibe hoben Berren füreinander fühlten. Diefe Buneigung wurde Sympathie, feit fie fich perfonlich kennen lernten. Borber voneinander entfernt, und bloß biplomatisch artig, welches nicht viel besser als kalt ift, sahen und sprachen fie fich viel auf bem Beereszuge nach Paris, in Paris felbst, und bann in Bien und Italien. Gie fühlten fich zueinander hingezogen; Giner fand Freude und Genuß am Unbern, und fie waren viel beifammen. So wie sie Beibe ehrlich und treu es miteinander wohlmeinten, fo auch ihr Interesse baffelbe, und ihre Berbindung war eine natürliche und darum eine wahre und beste= bende. Daß fie eine bestehende sein und bleiben moge, bat Friedrich Wilhelm III. noch in Seinem letten Willen ausbrudlich gewunscht, und Digverftandniffe and Collifionen werden ein Band nicht trennen, welches die Natur durch biefelbe Sprache, mithin auch durch Bermandtschaft ber Gefinnung, fest verknüpft bat. In Wahrheit, beibe Regenten maren in den Sauptelementen der Charaktere miteinander geistig verwandt und man findet die Grundzuge des Ginen in benen bes Anbern. Nur die Karbung ift anders; bort Alles im Deftreich'schen Colorit, bier Alles im Preußischen. Das fühlten Beibe offen und gerade, und in diefer Offenbeit und Gerabheit lag ber reine Busammenklang ihrer Gemuther.

In biefer harmonie hat es vorzuglich feinen pfychologifchen Grund, baf in dem Lande des Kaifers der König so gerne mar, und Er zur Starkung Seiner Gesundheit eine lange Reihe von Jahren in Carlsbad \*), lieber noch in bem ihm zusagenderen Teplig, war.

<sup>\*)</sup> Carlsbad ift und bleibt einer ber merkwürdigsten und berühm= teften Babeorter ber Welt. Biele Baber hat ber Bechfel ber Beit und Mode getroffen; Carlsbad nicht, es war, ist und bleibt die Zuflucht Aller, für welche und beren körperliche Uebel die Ra= tur in ihrer Kulle bas munberbare mineralische Baffer geschaf-Es hat in feinen Temperaturen in bem Schloß =, Therefen :, Muhl = und Reubrunnen, und bem Sprudel, verschiedene Grade, und steigt vom lauen zum warmen und warmeren immer höher bis jum fiebenb heiffen, bem Beros, bem Sprudel. So wie die Grade der Temperatur sind, sind auch die Grade der Krankheiten, die vorzüglich ihren Sit im Unterterleibe haben. Darum konnen biefe Quellen Menschen jeben Alters und jeden Temperaments gebrauchen, und sie gebrauchen fie, unter ber Leitung eines einfichtsvollen, erfahrenen Arztes, burchgangig mit bem gemunichten Erfolge. Das laue, marme, warmere und heiße Baffer hat eine wunderbare Birfung. Es burchbringt mit feiner geiftigen Barme alle, auch die verbor= genften Theile und bie verschlungenften Bege bes menfchlichen Korpers, wohin auch bie beste Argnei nicht bringen fann. Es lost allmählig auf und schafft alle Infarcten weg; es macht wieder fchlank, und flar und gefund die Farbe des Gefichts. Bahrend ber ftill aber fühlbar arbeitenben Gahrung in ben Gingeweiben befindet man fich unwohl und bekommt Rieber; ift aber ber Prozeß zu Ende, fo tritt bas wohlthuende Gefühl ber Be-· nefung ein, die man mit bem treffenden Ramen "Silberblict" bezeichnet. Es ift ein wunderbares Baffer und hufeland fagt, baß auch eine forgfältige chemische Unalpse bie Wirkung, bie es hervorbrinat. nicht erklärt. Die materiellen Bestandtheile laffen fich zwar finden, aber die geiftigen entziehen fich ber Berlegung und Beachtung. Diese find bas Göttliche; — ber Beift Gottes ichwebt über dem Baffer. Benngleich ber balb leiser, bald lauter brüllende, emporspringende Sprubel glühend heiß ift, so daß Federvieh barin gebrühet werden kann und Gier in einigen Minuten hart fochen, fo verbrennt es Lippen und Bunge bennoch nicht; man febnt fich, wenn es feine

Im Jahre 1817 war Er, wenngleich von Jebermann. gekannt, doch nicht als König von Preußen, sondern unter

regenerirende Rraft außert, bes Morgens barnach, und eilt mit feinem Becher zur helfenden Quelle. Die Barme, bie es burchbringt, ift eigener Art, und bas gewöhnliche Baffer, fiebend heiß getocht in ein ficher hingestelltes hermetisch verschlo ffenes Gefag gethan, ift nach 24 Stunden lau und falt. wenn bagegen, ebenfo behandelt, bas Baffer aus bem Gprubel noch nichts von feiner Barme verloren bat, wie angeftellte Berfuche gelehrt haben. Deghalb lagt es fich auch nicht gang nachmachen und ber fünftliche Carlebaber Brunnen, beffen Ruslichteit übrigens nicht in Abrebe geftellt werben foll, verhalt fich ju bem natürlichen, wie eine gemalte Blume ju einer wirklichen. Intereffant und lehrreich ift, bag bie vielen Brunnen von verschiebenen Barmegraben, vom lauen fcmachen Schlogbrunnen an, bis binauf zu bem beißen Sprubel, an einem und bemfelben Orte liegen, ungefahr nur 15 - 20 Dis nuten voneinanber. Diefe verschiebenen Grabe ber Barme find paffend fur bie verschiedenen Grade ber Rrantheit, fur welche man Bulfe sucht; hilft ber eine Brunnen nicht, fo thut es ber andere, und balb wirb man inne, welcher zusagt. Das weibliche Gefchlecht zieht in ber Regel, feiner Ratur treu. ben Sprubel por, in welchem bas Barte mit bem Starten fich verbindet, bem mannlichen bekommt aber oft beffer ber viel fcmadere Mühl : und Reubrunnen. Diefes beilenbe Raffer, mas Raiser Carl auf ber Jagb in Berfolgung eines in ber Angst herabspringenben Birfches (Birfchsprung) entbedt haben foll, hat Carlsbad berühmt und blühend gemacht. Man kann sich baher die Angst und ben Schrecken ber Ginwohner benken, als eines Tages (1783) bie Hauptquellen verschwanden und trocken, - aber auch ihre Freude, als sie nach 24 Stunden wieder ba waren. Man bringt bieß Berschwinben, wie Geognosten behaupten, in Berbindung mit bem gerade in dieser Zeit ftattgehabten fürchterlichen Erbbeben in Calabrien, indem man ber Meinung ift, baß fich bie unterirbifche Erschütterung mitgetheilt und biefe Birtung hervorgebracht habe. Dem fei nun, wie ihm wolle, - man fteht nachbenkenb und verwunderungs= voll ftill vor biefem Dofterium ber Ratur, in beren Inneres fein

bem angenommenen Ramen und Titel eines Grafen von Ruppin in Carlsbad, und wohnte in bem sogenannten fteis

erfcaffener Geift bringt. Dan begreift bie fcaffenbe Ursache in ben finfteren, und boch geordneten Abgrunden ber Erbe, ihren herb und ihr lobernbes, tochenbes Feuer nicht; aber man fieht und freuet fich feiner fegensvollen Birtungen und ber Bulfe, welche Leibenbe hier finden. ten mit jebem Becher Reinigung, Startung und Genefung, und es burchftromt neue Lebensluft biefelben um fo mehr, je mehr fie fich bem wunderbaren Beilpunkt mit Unbacht und Ruhe, mit Dankbarkeit und Beiterkeit, naben und trinken, (Qui curat, non curatur); benn mit Ernft will bie Rur behandelt fein. Ber hier bulfe fucht für Rrantheiten, für welche Carlebab nicht gemacht ift; ober wer nicht fich felbft beherrscht und feiner Lufternheit folgt; wer die biatetischen Borschriften bes Urgtes nicht beachtet, fiehet in seinen Erwartungen fich getauscht, und oft genug hört man baber die Todtenglode burch bas Thal hallen. Mit Besonnenheit und Ehrfurcht will bas wunderbare Baffer gebraucht fein. Go beilbringent baffelbe ift, fo angenehm und romantisch ift bie Lage von Carlebab. Das beitere, originelle Stabtchen liegt in einem Reffel, von hohen belaubten Bergen eingeschloffen. Es wird von bem Klufchen, bie Tepel, bie balb voller, balb feichter ift, burchfloffen, und hat an ben Ufern berfelben nur zwei Strafen. Diefe überschauet man mit ihren netten anlächelnben Saufern, und bieß gewährt einen heitern Anblick, ba bie Wohnungen an ben hohen Bergen liegen. Die hauptstraße liegt hier, gieht fich im halben Monde herunter, und heißt bie alte und neue Biefe. Die Baufer haben größten= theils brei Etagen, bie bequem, oft elegant eingerichtet find. Gegenüber, an ber einen Geite bes Baffers, liegen Buben, wo allerlei Sachen, größtenheils Stahlwaaren und Bohmisches Glas, vertauft werben. Diefe Stragen find belebt; man findet Menfchen aus allen Beltgegenden und kann bie hier auf = und ab= wogenbe Bevölkerung eine Charte ber Welt nennen. (Charta magna.) In allen Fenftern und vor allen Thuren fieht man Brunnengafte, bie behaglich ihr Fruhftud genießen. Das gutrautiche Stabten, in feinen Bruden über bie rauschenbe nernen Saufe an der Wiefe. Es machte einen ganz eigenen, feltsamen Eindruck, einen regierenden herrn, in welchem man den Seinigen sieht und verehrt, in einem fremden

Tepel, mit Pferben, die in berfelben gewaschen werben: in ben Bagen, bie vorüber rollen; in ber von allen Seiten her ertönenden Dusit; in den hohen und merkwürdigen Perfonen, die hinkommen, hat etwas Unziehendes, und es ift luftig, besonders wenn, was durchgangig der Kall ift, die Rur gelingt, auf und abzugeben. Friedlich und heiter geht man im bunten Gemuhl nebeneinander ber und macht leicht und balb manche intereffante neue Bekanntichaft. Berftimmt über ben einförmigen Mechanismus bes oft langweiligen Lebens, kommt man mit einem franken Unterleibe ber; aber man orientirt fich, und erkennt die Thorheit, über fo viele Erbarmlichkeiten und Rleinigkeiten fich zu argern. Giner fiehet ben Unbern mohlwollend an, Jeber halt im Gebrange, wenn bie Reihe an ihn gekommen, feinen Becher bin, und es ift, als gabe man, reich ober arm, vornehm ober gering, flillschweigend bas Bort, gegenfeitig fich fo lange man ba ift bie Zage zu verfußen. Ift ja bas ganze Leben boch' nur ein Borüber = und Durchgang. Go heiter die Stadt, fo angenehm ift die Umgebung, nah und fern. Die Berge find ernft und fuhn; die Thaler lieblich und zutraulich; die Felber fruchtbar; die Biefen uppig; die Dorfer freundlich; bie Wirthshaufer behaglich. Die Ginwohner und Burger von Carlebab find ein Schlag gutmuthiger, wohlwollender Menfchen. Aufmerkfam, zuvorkommend, gefällig und treuberzig, machen fie bas Leben in ihren netten und reinlichen Saufern auf 3 - 4 Bochen angenehm und bequem. Aufenthalt baselbst ift billig, fogar, wenn man sich einschränfen will, wohlfeil. Seit Jahrhunderten ift jährlich Carlebad von Leuten aller Art besucht; und allerbings ift es eine moralifche Merkwürdigkeit, daß die Ginwohner fo gut und bieber geblieben find. Bon grobem Gigennut und gleisnerischer Ueberliftung findet man teine Spur; bagegen hausliches Blud, Friede, Freude und Gintracht, in ben Kamilien. Alle tragen ben Charakter ber Deftreichischen Gutmuthiakeit.

Lande zu feben. In diesem hat er nichts, in bem Seinigen Er tritt von der hohen als Monarch Alles zu befehlen. Stufe der Herrscher-Burde herab auf die eines Privatmannes. Er wird ein Gaft unter ben Gaften, wo Jeber als folcher gleich viel gilt und der Eine um den Undern sich fast gar nicht bekummert. Alle Berhaltniffe, die fonft im Leben tren nen und Scheibemanbe unter verschiebenen Ständen aufrichten und sondernd hinstellen, sind wie durch einen Bauberschlag verschwunden. Alle Gradationen an Badeörtern hören auf, Alles tritt auf bas breite Niveau und die Flache ber Gleichheit. Der Kaiser und ber Konig, ber Fürst und ber Graf. ber Cbelmann und der Burger, ber Beamte und ber Kauf= mann, ber Particulier, ber Stäbter und ber gandmann, haben hier aufgehort, es ju fein. Jeber gilt gleich viel, Giner geht an bem Underen gleichgultig vorüber; Jeder ift fur fein Geld, Jeber sein selbst, seiner Gefundheit wegen ba: Jeber hat für die Zeit, wo er ba ist und die Rur gebraucht, Alles abgelegt, was ihn fonft von Underen trennt, und die Stelle, wo er bin gehört, hat er fur diefen Beitabschnittverlaffen; er fühlt fich frei als Menfc und ift, was er nach feiner Perfonlichkeit fein kann; Alle treten im bunten Geräusche, Jeder in bemfelben Bedürfniffe, in bemfelben Bunfche, Giner nach bem Unbern, in zufällig gruppirender Reihenfolge, die Sand ausstredend an den Brunnen hin und empfängt und genießt baffelbe Beilmaffer. In die fer Gleichheit liegt etwas Eigenes, Manchem Unbequemes; aber für Alle, die in Humanität leben und athmen, etwas Großes und Erhebendes. hier wird es flar, daß mas Menschen von Menschen trennt und entfernt, nur in dem Unterschied ber Stande und der irdischen Guter, nicht im Befen der menschlichen Natur felbst nothwendig liegt. Diese Stufenfolge von unten hinauf. burch alle Grade in der Mitte bis obenhin zur Spike, ift, bei

ber Berfchiedenheit menschlicher Berrichtungen, wo Giner bes Andern bedarf, ebenso nothwendig jum Bohlfein ber menschlichen Gesellschaft, als fie, bei ber Mannichfaltigkeit und Fruchtbarkeit menschlicher Unlagen und Rrafte, Fabigkeiten und Neigungen, naturlich ift. Es giebt keine Orbnung, die das Einzelne und Ganze erhalt und forbert, ohne . Unterordnung, und keine andere Gleichheit, als bie vor bem beiligen Richterftuhl ber Menschenwurde, bes Gesetzes und Im burgerlichen und bem öffentlichen Bertehr Gottes. beffelben ift fie eine Chimare, und konnte man heute fie einführen, so wurde fie fich morgen an ber Mannichfaltigkeit und Berfchiedenheit ber Menfchen und ihrer Ungleichheit wie-Aber diefer Bielheit liegt die generische der zerschlagen. Einheit zum Grunde, und in ihr besteht die Tragekraft bes Ganzen. Diese Einheit verschwindet im täglichen Leben und feinen wechselnden Berhaltniffen, wo es herren und Diener giebt und geben muß, und es giebt viele Unterge= ordnete, die ihr ganzes Leben hindurch in dieser fie umschließenden Utmosphäre athmen, keine andere kennen, und sich wohl dabei befinden. Aber es thut dem Gebildeten wohl, von Beit zu Beit in's Freie zu treten, fich luftend zu orientiren, fich und feinem befferen Gelbft zu leben und, feinen Ibeen nachhängend, in fugem Nichtsthun zu athmen und zu schaffen. Kein Ausruhen ift, wenn zugleich die Gefundheit und ihre Kräftigung bieß Opfer verlangt, in biefer Begiebung belebender, als bas Bermeilen an intereffanten Babe= örtern, 3. B. in Carlebad, und bas hineingehen in feine Lebensweise besonders in feine alle Berfchiebenheit gurudbrangende, und in feine in vielen Schattirungen hervortretende Ginheit, gewährt einen reichen Genuß.

So vielseitig und anziehend berselbe ift, so hat er boch Unfange etwas Befrembenbes und Eigenes bei einem Konige, in welchem man ben feinigen erkennt. Sonft hat man immer in ihm stets bas Oberhaupt und ben gandesberrn gesehen; jest fieht man in ihm ben Fremben; er ist überall in seinem Reiche zu Saufe, nur in diesem nicht. Sonst siebt man ihn gewöhnlich in Uniform; jest in einem ein= fachen Civilrocke. Sonft in einem, mit einer weißen Feber geschmudten breiedigen, jest in einem runben Sute. mit, jest ohne Orben. Sonst wohnt er in einem Schlosse; jest in einem Privathause. Sonst bat er eine zahlreiche Dienerschaft um fich und vor der Thur; jest nur eine kleine. Sonft bleibt Alles vor ihm fteben und grußt ehrerbietig; jest geht Jeder an ihm vorüber und nimmt feinen hut nur ab, wenn es ihm gefällt. Er ift ein Gaft unter ben Gasten, und etwas Anderes wollte Friedrich Wilhelm III. nicht fein; Er war es auch nicht, und gerade fo war es Ihm Ein Ihm personlich Bekannter begegnet Ihm in ber schönen Dorotheen = Mue. Bie dieser Ihn kommen sieht, bleibt er ehrerbietig mit entblößtem Saupte zurucktretend Der König, ben runden Sut gleichfalls abnehment, bankt freundlich; fest aber hinzu: "Gehört nicht hieher! wir find an einem Badeorte ju Carlsbad, wo Complimente nicht Gitte find. Es ift nicht nothig bier. Bin ber Graf von Ruppin, ber nicht eriftirt, - brauchen alfo bier, wenn Sie mir fouft nichts zu fagen haben, von mir keine Notig ju nehmen." Dieß fagte Er mit einem fatprifch = lachelnben Gefichte, und der Preußische Unterthan mußte, mit feinem Könige zutraulich sprechend, geben bis an bas fleinerne Saus. Man fah es bem herrn an, daß Er fich in biefer Freiheit wohl fühlte. Gine gewiffe Behaglichkeit mar über Gein ganges Wefen verbreitet und leichter bewegte Er fich, ba Alles Schwere und Ginengende von Ihm genommen war. naturlichen Sange gur Ginfamkeit konnte Er bier folgen, und Er folgte ihm gerne; man fah Ihn gewöhnlich auf Bergen, oft auf ben Boben, wo man bie Stadt romantisch im Thale vor fich hat, ohne alle Begleitung auf: und abgehen. Gern ruhete Er auf heiteren, eine weite Aussicht gewährenden Platen aus und bing Seinen Gebanken nach. barin nicht geftort fein, und bei einer ftrengen Brunnenbiat, fah Er nie Fremde bei der Tafel; oft nicht Mal Seine Cabinetsrathe und Abjutanten. Doch vermied Er nicht bie man fah Ihn häufig an belebten Orten; Gefellicaft: Er wohnte im Sächsischen Saale Ballen, häufiger noch Concerten und bem Schauspiele bei. Bielfach murbe Seine Freigebigkeit in Unspruch genommen, und Er gab nach allen Richtungen bin Röniglich. Schlicht und einfach, ernst und voll Burbe war der Mensch, ber die Konigliche Ehre nicht wollte; aber ohne Prunt, ohne Gerausch ftill umbergebend, fah man gerade barin ben Ronig.

Am Häufigsten sah man Ihn in der Gesellschaft des Grasen Capo d'Istrias und des Staatskanzlers von hardens berg. Daß Er voll von Menschenliebe, die keinen Untersschied mehr findet, und das Gute da schätzt, wo es wahrsgenommen wird, und bei Seiner Neigung zur Stille und Einsamkeit auch da, wo Er derselben nach Wahl solgen konnte, gern, aus Neigung, mit diesen beiden geistreichen Männern heiter und frisch umging, ist charakteristisch. Capo d'Istrias war von großer Leibesnatur, damals schlank und und von gelber Gesichtsfarbe. Zu Corfu (1780) geboren, hatte er etwas Fremdartiges, an dem man gleich erkannte, daß er weit her war. Man sah ihm an und sühlte es, daß er

ein ungewöhnlicher Menfch war. In feinem Auge lag benkenber Ernft und eine tiefe Schwermuth. Sein behenber, leichter Gang brudte bennoch Befonnenheit aus. Nicht Rube war es, in der er schlicht und einfach einherging; vielmehr bie Klugheit, wenn man nicht fagen will bie Schlauheit, ber finnenden Ueberlegung. Es umschwebte fein ganges Befen etwas Geheimnigvolles, Diplomatifches. Er war höf= lich und aufmerkfam auf alle ihn umgebenben Dinge; aber feine innere Lebendigkeit war eine berechnende und abge-Es fehlte ihm die Unbefangenheit eines heiteren meffene. Gemuthes, und er war mehr tief, als flar. Sichtbar verbarg er Bieles; feine Bruft war ein verschloffenes Archiv. empfing, aber theilte weniger mit; er horte icharf und fprach nicht viel. Da, wo er beredt war, lag es ihm baran, zu gewinnen und zu überzeugen. Er war Gebeimer Russischer Staatsfecretair und trug in fich die Beheimniffe des Cabinets. Im Befite berfelben, vermochte er viel, und er fab in die Bukunft, die er verschleierte. Gewandt und klug be= wegte er fich auf feinem Gefandtschaftsposten zu Bien. befaß bas Bertrauen beiber Raifer, befonbers bas bes Ruffifchen. Durch seinen Ropf und seine diplomatischen Sande gingen wichtige Staatsverhandlungen, und auswärtige Angelegenbeiten kannte er wie einheimische. In ben Bemühungen für bie Wiederherstellung der Republik ber Jonischen Infeln war er fehr thatig, wie fur die Befreiung ber Griechen von bem Turkischen Joche. Er war ein wichtiger Mann auf bem Schauplage ber Welt, wie fie bamals fich geftaltete; er fah Alles von Innen heraus scharffinnig und klar. war intereffant, ibn an ber Seite bes Ronigs von Preugen au feben; Beide tranken jufammen ben Sprudel, befonders am Abend, wo ber Brunnen weniger besucht wird, und machten nächstbem weitere Gange in die umgebende schöne Gegend. Der König, ein inniger, treuer Freund und Bunbesgenoffe der beiden Kaifer, behandelte ben Grafen Capo d'Istrias, der ihm in feiner offiziellen Stellung wichtig In vielen Dingen waren fie verwar, mit Auszeichnung. schiedener Meinung; besonders wichen fie voneinander ab in ihrem Urtheile über Griechenland und beffen Butunft. d'Istrias, in feiner alten heroischen und poetischen Geschichte lebend, mar enthufiastifch fur die Griechen, glaubend, berfelbe Geift fei noch ba und wolle nur geweckt und zusammengehalten fein, um Großes zu Stanbe zu bringen. nig fah bie Sache anbers an. Bon ben jest lebenben Griechen hatte Er teine gunftige Meinung; Er hielt ben berr= schenden Geift ber Nation fur noch unreif gur Freiheit. Die Begeifterung fur biefelbe nannte Er ein Flackerfeuer, und bei Seiner Behauptung beharrend, fcolof Er bann mit bem Ihm gewöhnlichen Sage: "Die Beit wirb's lehren!" \*)

Interessanter wurde dies Beisammensein, wenn der Fürst Staatskanzler von Harbenberg mit dabei war. Diesser war ein ganz Anderer, als der König und Capo d'Istrias; und doch nicht störend, vielmehr geistreich eingehend und wohlwollend Theil nehmend. Man durfte ihn nur sehen, um ihn ebenso zu verehren, als liedzugewinnen. Sein Gesicht war der klare schöne Spiegel seines Innern. Die hohe gewölbte Stirn glänzte, als ruhete aus ihr das Licht. Die Augen waren geistreich, umsichtig und klug; sah er Einen

<sup>\*)</sup> Diese Mittheilung verbanke ich bem Obriften von Bigleben ber burchgangig mit zugegen mar.

an, so fühlte man die Rabe eines außerordentlichen Dannes. Die Rafe war etwas gebogen und vornehm. Um ben Mund fcwebte Gutmuthigkeit, Wohlwollen, und ein Anflug Das Kinn war rund und fest; die ganze von Sature. Physiognomie so, daß man mit Bohlgefallen fie anfah; fie batte etwas mahrhaft Bornehmes. Die Geftalt mar von mittler Größe, ber ganze Leib nicht-mager, weniget noch korpulent; aber bas Gange icon geformt. Das Baar voll und lockigt; aber damals (1817) schon grau, gab es ber ganzen fattlichen Figur bie Chrwurdigkeit eines Staatskang-Die Stimme mar fonor und wohlflingend, die Sprache langfam, ruhig, bedächtig und verständlich, - aber feinesweges imponirend bictatorisch, und gehalten im Tone ber Conversation. So mar bie außere Gestalt Sarbenberg's; noch reicher mar Schon Putter, ber bekannte Professor und fein Inneres. Publicist in Göttingen, fagt in feiner Biographie die pro-"Mit Bergnugen habe ich ben jungen phetischen Borte: von Sarbenberg heute ein testimonium academicum gegeben. Er ift einer ber nobelften und talentvollften Sunglinge, die ich je näher gekannt habe. Kährt er fo fort, als er rühmlich angefangen hat, so ahne ich für ihn eine glückliche Bukunft, und ich muniche bem Staate Glud, welchem er einst bienen wird." In Bahrheit mar Sarbenberg ein feltener Mann, der burch feine Sabigkeiten, fein Biffen und seine vielseitige Bilbung, bie hobe Stufe erftieg, die er ein-Gein Berftand mar flar, bell und tief, und vor nabm. feinen geiftigen Bliden ftanden enthüllt alle Binderniffe, bie fich feinen 3meden entgegenstellten. Er fühlte es von vorne herein, ob er fie besiegen konne, ober nicht. In jenem Falle war er ausbauernd und behielt, auch wenn es nicht fo scheinen mochte, bennoch bie Sache im Muge. Er war rubig,

gemäßigt, und fonnte warten. Sah er aber in diefem Kalle ein, daß er nicht burchkommen konnte, fo umging er mit gewandter Rlugheit alle feinbseligen Rrafte, ließ fie aus bem Spiele, und erreichte seine Absicht auf einem anderen Bege. Durch feine vielen Reifen und fein beobachtenbes Sein und Leben bei Bofen kannte er genau die regierenden Berren, ihren verborgenen Billen, ihre verstedten Triebfedern, ihre Einfluß habenben Umgebungen, auch die weiblichen. Unbefangen und heiter ging er burch alle Intriguen, als wenn fie nicht ba waren; er that, als fahe er fie nicht, - und boch fah und wußte er Alles. Er war ein geborener Diplomatifer, schlau, glatt und gewandt, und geschickt in der Manipula= tion obwaltenber Berhaltniffe. Mit diefer Lebensklugheit, bie man Sagacität nennen tann, verband er, mas fehr felten, aber um fo ruhmlicher ift, Taubeneinfalt. autmuthia, wohlwollend und treubergia. Er scheuete ben Schmerz und mochte ihn bei Underen nicht feben. flarer Berftand und fein ebles Gemuth burchblickte bie Menfchen und ihre Berhaltniffe, wie fie find und wie fie fein Er war frei im volleften Ginne bes Bortes und follen. losgemorben von bem Borurtheile ber Geburt und bes Stan-Einheit und Gintracht, Wohlsein und humanitat, war bie Magnetnabel feines ganzen Befens. Unterbrudung und Barte mar ihm zuwider und er wirkte ihnen überall entge-Unabhängigkeit von allet übermüthigen Willkühr war das Ziel, wohin er wollte. Dit biefer echt menschlichen Tenbeng verband er große, anhaltende Thatigkeit, - er fonnte 8 - 10 Stunden ununterbrochen mit anftrengenbem Ernst arbeiten. Er hatte als Staatstangler vollauf zu thun, und es ging ihm viel durch den Kopf; aber Alles war in bemfelben geordnet und er vergaß nichts, mas er nicht vergeffen wollte. Er hatte es zu thun am Liebsten mit erfahrenen Mannern; er liebte bie jungen, wenn fie Genie hatten, frisch und lebendig waren. Er felbst in den Morgenftunden von fruh an in feinem Berufe thatig, ftrengte auch Alle an, bie unter ihm arbeiteten. Aber gegen feinen Tuchtigen war er hart und eigenfinnig, gegen Alle wohlwollend. Er verließ die befahrenen Bege bes hertommlichen Schlendrians, und mar ein Feind bes tobten Buchstabens und Controlis rens. Sich felbst frei bewegend, entfernte er alle unnugen und lähmenden Feffeln. Wo er Talent fand, hob er es, und gab Mit biefen Eigenschaften eines ausihm freien Spielraum. gezeichneten Gefchaftemanne, beffen mahren Gehalt er forbernd befaß, verband er die angenehmften Formen. übertreibt nicht, fondern fagt bie Bahrheit, wenn man ben Fürsten Staatskangler von Harbenberg einen anmuthigen Mann nennt. Er war bie humanitat und Liebe felbst und fam Jebem, auch bem Geringsten, mit Boblwollen entge-Seine Soflichkeit mar aber nicht eine angenommene und studirte, fondern eine natürliche, aus bem herzen fommenbe. Nichts Steifes, Abgemeffenes und tifces ihm; vielmehr Alles unbefangen, war an und lebendig. Auch wenn er Bitten und Bunfche nicht erfullen konnte, mas bei bem Angelaufenen und Bielvermogenden oft ber Fall mar, schlug er so verbindlich, theilnehmend und tröftend ab, daß felbft Solche, die fich in ihren Erwartungen getäuscht faben, gufrieden mit feinem Benebmen babei von ihm gingen, um fo mehr, ba fein fuhlbares Bohlwollen immer mit einer gewiffen Soheit und Burbe verbunden war. Bielleicht hat es keinen hochgestellten Berrn gegeben, ber fo wenig bie Sorgen und Furchen schwerer, oft verwidelter Geschäfte auf feiner Stirn trug und fo beiter und angenehm in den Stunden der Erholung war, als er. Er aß und trank gut, lebte wie ein Kürst; er machte, wie es ihm zukam, ein großes Haus und sah oft Kürsten, Diplomaten und andere angesehene Personen dei sich. Er liebte die Freuden und Genüsse der Tasel; scherzte, erzählte, ermunterte, und war der angenehmste Wirth. "Meine Herren und Freunde," pflegte er, wenn er sich mit seinen Gästen zu Tische gesetzt hatte, zu sagen, "jest wollen und müssen wir Alles vergessen, was Menschen von Menschen trennt. Nach treuer Arbeit behagt auch der Genuß; wir wollen fröhlich sein. Herzlich willsommen!" Und er nahm das gefüllte Glas und stieß an. Seine Heiterkeit, welche jedoch nie die Würde verlor, theilte sich mit, und man war guter Dinge.

Bon Barbenberg und von Stein find zwei große originelle Manner, die fich unfterbliche Berbienfte um die Belt und ben Preußischen Staat erworben haben; aber Beibe waren fehr verschiedener, ja heterogener Natur. Bon Stein war hart und unbiegfam wie ein Felfen; von Sarbenberg fleribel und nachgebend. Jener ein Stoifer, biefer, wenn auch nicht ein Epicuraer, boch ein Mann, der die Freuden bes Lebens genießt. Bener gebot felbstständig ben Umftanben; biefer beobachtete und fah zu, woher ber Wind kam. Jener war fur ben Rrieg, fließ, trieb und fturmte; biefer für ben Frieden und seinen bebächtigen Aufbau. paßte für glatte, verwidelte biplomatifche Berhaltniffe nicht; biefer gang und gar. Jener hatte in Allem, mas er mar und that, das fortiter in re; biefer bas suaviter in modo. Jener war in feiner Stimmung auf den Ton bes Prefto und Fortissimo; diefer auf den des Undante und Allegro gestimmt. Jener war streng und positivechristlich gläubig; bieser zwar nicht ungläubig, aber boch gefiel es ihm, wohl mit Göthe zu sprechen: "Wer darf ihn nennen und wer bekennen: ich glaub' ihn? Wer empfinden und sich unterswinden, zu sagen: Ich glaub' ihn nicht?" Beide, von Stein und von Harbenderg, paßten bei solchen Verschiedenheiten ihrer Natur nicht zusammen; darum brach ihre innere Disharmonie äußerlich aus, sie mieden sich, und Jener machte Diesem Plat; beide große Männer aber, um mit Leffing zu reben: "zu nahe gepflanzt, zerschlugen sie die Leste sich."

Dagegen war es eine Freude und anziehend, ben König und Sardenberg jufammen ju feben, und Beide blieben beis In der Nähe und an der Seite einander bis an's Ende. bes herrn, bem er im Unglud und Glud mit gleicher Treue ergeben war; dem er mit feinem bellen Beifte, mit feinem eblen Bergen, mit feinen Kenntniffen und Erfahrungen redlich diente; den er in seiner Personlichkeit liebte, an den er sich gefesselt fühlte, - ben verehrten Konig und Seinen Staatsfangler gebend und ftebend in einem lebhaften Gefprach offentlich zu erblicken, - wohl war es intereffant! Er, ber König, in angeborener Burbe ernst und einfach: Barbenberg, zwar Diener, aber frei und unbefangen. Der Ronig gerade und natürlich; harbenberg gewandt in der angenehm= Beiben fab man lange nach; Beibe gingen rubig und langfam ihren Beg, als wenn fie jufammengehörten. 3mar lag in Beiben Berschiebenartiges und Entfernenbes; in hardenberg war Manches, womit ber Konig nicht sympathisirte, und in dem Konige mochte Manches fein, mas ber Staatskangler gern anders gehabt hatte. Aber Diefer ehrte an Jenem ben klaren, gefunden, praktifchen, überall ben rechten Punkt treffenden Berftand, Die Babr-

beit und Bieberkeit des Charakters; und Jener an Diesem bie richtige Beurtheilung aller vorkommenben Källe, mit der erleuchtenden Radel eines hellen Geiftes, mit ber fanften Barme eines eblen, fich gleichbleibenben Bergens. war bas Gemuth Barbenberg's ju frei und rein, um eigennutig zu fein. Alles, was zusammenschrumpft und engherzig, schlau und berechnend macht, war ihm fremd, und Alles, was liberal, offen und fplendide ift, lag in feinem Befen. Er brauchte viel; aber bas Biele hatte er nur, nicht es zu besiten und zusammenzuscharren, sondern es wieder wegzugeben und Andern Freude zu machen. In dem Auf= wande, den er machte, lag auch nicht Gitelkeit und Großthuerei, sondern etwas ihm und seiner Individualität Ungeböriges; ihm war eine wahrhaft noble Natur eigen. Bon biefer fühlte sich ber Konig immer wieder angezogen, und so wichtig Ihm Sarbenberg als Staatskanzler mar, so lieb war er Ihm als Menfch. Auf die Beschaffenheit und ben Werth beffelben legte Er bas meifte Gewicht; und dieß mußte in guter, fittlicher Ordnung fein, wenn Achtung und Bertrauen fich bei Ihm einstellen follte. Der Beamte, auch ber hochstehende, war Ihm theuer und werth nur bann erft, wenn Er von feinem Leben und Charafter eine vortheilhafte Meinung hatte. Sehr oft hat man Ihn sagen hören: "Nicht burch kluge und gescheute Leute, burch Gute nur wird es gut in ber Belt." Sein durchdringender, magenber Blid war barin scharf, richtig und treffend. Gin vorzüglich heller Verstand war Ihm nicht unbequem; vielmehr hatte Er ihn gerne und freuete fich feiner Lichtstrahlen. suchte Ausgezeichnete auf und sammelte fie um Geine Perfon und ehrte die Einfichtsvollen. Seine oft vernommene Meußerung: "Das muffen Sie beffer wiffen, als ich!" wurde

in Seinem Munde, ale Konig, unpaffend gewesen fein und Ihm geschabet haben, wenn Er burch Seinen klaren, gefunben Berftand, ber im Praktischen, in Geschäften ber Regierung, oft mehr werth ist, als alles gelehrte Wiffen, nicht fich behauptet und immer wieder geltend gemacht hätte. unterftutt von innerem und mahren Sinne, lag Sein Uebergewicht, und obgleich Er fich beffelben nicht bewußt war, wenigstens nie selbstgenügsam es geltenb machte, so verbreitete es boch über Sein ganzes Befen Rube, Buversicht, und Unbefangenheit. Darin hat es auch seinen Grund, baß Er gern eminente Ropfe, ftatt bag Undere fie von fich entfernen, nicht bloß an sich zog, sondern baß fie auch bei Ihm blieben und alt wurden, - jum Beweise, daß fie in Seiner Nahe und Er fich in ber ihrigen wohlfühlten. Die Regierungsgeschichte weniger Landesberren hat die Thatsache hinzustellen, bag, wie bei Friedrich bem Großen, ber auch in biesem Stude einzig ift, so bei Friedrich Wilhelm III. fo viele Beroen, wie Blücher, Gneisenau, Scharnhorft, Grolmann, und Andere mehr, so auch eminente Minister, wie von Hardenberg, von Stein, von Bernstorf, Wilhelm und Alexander von humboldt, von Altenftein, Dot, Maagen, Ancillon, und Undere mehr, nicht nur im Umte waren, sondern auch darin starben; und ber Schärfste von ihnen, der früher ausschied, ber Minister von Stein, sprach bas mahre Wort: Ronig ift von uns Allen ber Ginfictevollfte; nur weiß Er es nicht, fo wenig, als ein Rind, daß es unschuldig ist."

Dieß Anerkenntniß und Gefühl war auch in Sarbenberg. Es brudte fich in feiner ganzen Haltung, in bem aufschauenben Auge, in bem Tone feiner Stimme, in ber humanitat feiner gangen angenehmen, wurdevollen Perfonlichkeit voll und mahr aus, wenn er vor dem Könige fand und mit ihm ging. Dag er bieg anerkannte und fühlte, war icon ber Beweiß, bag in feinem Innern Saiten lagen, die davon berührt wurden und wiederklangen. follten fie es nicht, ober vielmehr wie konnten fie anders? Sie waren ebenfo naturlich, als ber Wieberhall bes Echo's. Die stille Gewalt, Die ber Konig über Die Bergen ber Menschen hatte, besonders berer, die Er oft fah und sprach, war über-Derjenige, in bem ein bofes Princip lebte und mältigend. tief versteckt im Bergen lag, hielt es bei Ihm nicht aus und entfernte sich: und wer das Gute aufrichtig will und liebt, mußte burch Ihn beffer werben. Es liegt in bem guten Beispiele, wenn es mahr, kunstlos und naturlich ift, eine magische Rraft, die wie ein brennendes Licht anzundet und unvermerkt auf benfelben Zon ftimmt. Sardenberg aber hatte bas leuchtende Licht in sich felber und bas Saitenspiel feines Innersten tonte rein und harmonisch. Der Staatstangler war ein kluger, verschwiegener, Alles im richtigen Tacte meffender, babei offener und gerader Mann, wo er es fein konnte und durfte. Schon feine ftille, fich gleichbleibende Beiterkeit, seine Klarbeit, Die, wenn sie auch Bieles verfcolog, boch nie lauerte, nie verstecte; feine Natur und ihre Burde, erhob ihn unendlich über die Schwäche und Dhn= macht kleiner Seelen. Diefe furchten fich, find geheimnisvoll, treten leife auf, geben auf ben Beben, find abgemeffen und feierlich. harbenberg trat überall fest auf, war gerabe und ging gerade; mar von herzen freundlich, aufrecht und auf. Wohl hat man überall seine Klugheit, besonders in biplomatischen Ungelegenheiten, gepriefen; nie aber ihn im täglichen Berkehr ber Falscheit beschulbigt. Absichtlich täuschen konnte er nicht; bieß war seinem Naturell zuwider; er sagte gerade es heraus, wenn er nicht konnte und durfte; er war eine öffentliche Person, und es war ihm am Liebsten, wenn er offen sein konnte.

Als ber König die Gnabe gehabt, mich zum Mitglied bes Königlichen Staatsraths zu ernennen, war mir in ber beffallfigen Cabinetsorbre gefagt: bag ich an ben Fürften Staatstangler von Sarbenberg mich wenden und von biefem naber inftruirt werben wurde. Ich ging alfo ju ihm nach bem angenehm gelegenen, benachbarten Landhaufe Glienecke; er befaß bamals baffelbe, es war aber weniger schon, als jett, wo es ein Eigenthum bes Pringen Carl ift. Staatskangler, obgleich in ber Sigung, ließ mich nicht warten, tam vielmehr gleich aus berfelben in ben Audienzsaal. Er empfing mich mit herzgewinnender, freundlicher Burbe und munichte Glud. Ich feste voraus, bag ber Borfchlag von ihm ausgegangen, bantte ihm alfo fur fein Wohlwollen, mit ber Berficherung: bag ich mich beftreben murbe, beffelben wurdig zu fein. "Den Dank," antwortete offen und heiter ber Staatstangler, "barf ich nicht annehmen; muß ihn vielmehr ablehnen. Der Borfcblag ift allerdings von mir ausgegangen; aber ich habe nicht Sie, fondern einen andern würdigen Geiftlichen, der wenigstens alter ift, vorgeschlagen. Der König aber hat seinen Namen ausgestrichen und ben Ihrigen eigenhandig bingefcrieben. Ihr Dank gebührt alfo allein Gr. Majestät bem Konige, und ich zweifle nicht, Sie werben bas in Sie gefette Konigliche Bertrauen rechtferti-Laffen Sie uns bem gemeinschaftlichen herrn treu und redlich bienen. Er ift unserer Berehrung und unferes Geborfame gang murbig. Runftige Boche werben Sie in ben

Roniglichen Staatsrath eingeführt werben. Jest habe ich eben eine Sigung, und nicht Zeit, umftanblicher zu fein. Effen Sie aber, wenn Sie nichts Befferes haben, biefen Mittag bei mir; bann werben fich vor Tische noch bie nothigen Augenblicke finden. Bis jum frohen Wiederfeben!" Er sah mich freundlich an und reichte mir berglich Sand. Er erfüllte mit Berehrung, Liebe und Freude. ift einem hochgestellten Manne nicht möglich, humaner und in ber humanitat anders zu fein, als ber Kurft es war. (Biele find es nicht und ihre Soflichkeit ift fernhaltende Berablaffung.) Bei ihm wurde bie Gute um so angenehmer, je mehr fie aus dem Berzen kam und wahr und redlich gemeint war. Er hatte nicht nothig, zu fagen, baß er einen Underen vorgeschlagen; er hatte ben abgestatteten Dank ftillschweigend annehmen konnen. Aber er lehnt ihn ab und ift aufrichtig. Seine edle Natur ift überall ba, wo er offen fein konnte und burfte. Da alle Sachen von Wichtigkeit durch ihn und feinen Ropf gingen, fo hatte er Bieles zu bebenken, und wiewohl er schon in Jahren vorgerückt mar, konnte er noch ruftig und heiter anhaltend arbeiten. Arbeit mar fein Glement; Thatigfeit feine Luft; Leichtigkeit fein Befen; Ordnung feine Regel; Grundlichkeit ihm Bedurfniß. Bu feiner Erfrischung und Restauration brauchte er 1822 ben Brunnen und bas Bab zu Pyrmont, und er mar bort mit feinem Bureau und Gefolge. \*) Man fah ihn alle Morgen in feiner

<sup>\*)</sup> Referent hatte in diesem Jahre Königliche Aufträge in Kirchen-Sachen, besonders in Angelegenheiten der Union in der Simultan-Gemeinde zu Wetter in der Grafschaft Mark. Auf den Rath des Dr. hufeland, und von diesem empfohlen, nahm er seinen Weg über Pormont, um dort einige Wochen zu verweilen,

ftattlichen Geftalt und in feinem wurdevollen Befen bie große prachtige, wie ein Dom gewölbte Allee auf und ab-

und machte die frohe Reife gemeinschaftlich mit feinem Freunde, bem Regierungsrath von Turt. Derfelbe gehört zu ben mertwürdigeren Genoffen unserer Beit; feine humanen Leiftungen erzählt bie Geschichte ber Gegenwart und wird ruhmen bie Butunft. Bier fubre ich ibn auf, weil er in einen mertwurbigen Conflict mit bem Konige Friedrich Wilhelm III. fam. Derfelbe mar uns zufällig mehreremal begegnet, als von Zurk und ich, befreundet, unferer Gewohnheit nach am Abend fpas zieren gingen, burchgangig nach ber Glieniden Brude. Des anbern Tages fagte ber Ronig, bei ber Tafel ihm gegenübers figend, zu mir: "Scheinen mit bem Regierungerath von Zurf fehr vertraut gu fein; geben mit ihm haufig!" Der Berr fagte bieß gang gegen Seine Gewohnheit in einem ichneibenben, unfreundlichen Zone, und fah mich an mit einem finftern, meffenben Blick, so bag bieg mir auffiel und ich nur turz antwortete. Nach Tische ging ich gleich zum anwesenden Obriften von Bigleben, und borte, gum Erftenmale, mit Erftaunen, daß ber Ronig in ber Meinung stehe, ber Regierungerath von Türk sei ein arger Demagog. Der König war burch bittere und schmerzhafte Erfahrungen bahin gebracht, aramohnifch und mißtrauisch zu fein, und ba Er mit ber Sache und mit jebem Menschen es gut und reblich meinte, so war Ihm bie Demagogie ein Grauel. Borzüglich ein hochgestellter Beamter, ber nun auch schon verewigt ift, und beffen Ramen und Thun bie Bergeffenheit beden mag, fah und fprach ben Ronia oft, und machte Ihn burch feine Demagogenriecherei immer argwöhnischer, fo bas bas lichtscheue, im Finsteren verborgen schleichende Gespenst der Demagogie dem guten alten herrn manche Sorge machte und viele Stunden trübte. Bir mogen nicht untersuchen, in wieweit biefe betrübte Sache burch wirkliche hiftorische Begebenheiten gegründet ift; aber so viel bleibt gewiß, baß man ihr ein größeres Gewicht beilegte, als fie an fich hatte, und bag es vorzüglich hier theils Kurchtsame, theils Boshafte gab, die oft die Unschulbigsten in einen bofen Berbacht brachten, anschwärzten und verläumbeten. Beil nun herr von Turk aus angeborener und grundfablicher Liebe am

gehen. Ihn umgaben viele Perfonen, die größtentheils zu feinem Gefolge gehörten. Er liebte die Pracht; nicht aus

Liebsten im Bolke lebte und fur baffelbe wirkte, theils burch feine Schriften, theils burch fein Umt, bas ihm innerer Beruf mar, und da wenige Menschen, besonders ber Mann, den wir meinen, es faffen und begreifen, wie man bas tonne, ohne Gigennut. ohne Entschädigung fur bie Opfer, bie man an Rraft, Bermogen und Beit, babei bringt: fo mar bieg genug, ben Berrn von Turk zu einem gefährlichen Demagogen zu ftempeln, und daß er es sei, dem Könige selbst durch Zulispelungen in die Dhren, beizubringen. "Das ift abscheulig!" fagte ich entruftet zum Obriften von Wisleben. "Da haben wir es wieder!" antwortete biefer - "Es wird zu arg! Schmieben Sie bas Gifen, weil es noch warm ift; treten Sie ber Schlange auf ben Ropf; machen Sie die Berläumdung unschädlich; geben Sie zum Könige, ich will mitgeben." Wir thaten es, und ich sprach mit Lebhaftigkeit. Der König hörte mich ruhig an, und nachdem ich bie Denkungsart, die Gefinnung, ben Charakter und bas gemeinnügliche Wirken bes von Turk gefchilbert hatte, feste ich hinzu: "Er ist kein Bolksverführer, er ist ein christlicher Bolksfreund; Gott gebe Em. Majeftat recht viele folcher treuen. Diener und Unterthanen!" Der König fah mich wohlgefällig an, und fagte: "Run fo ift es mir lieb, mein urtheil zu berichtigen, und von dem allerbings angeklagten Mann wieber eine vortheilhafte Meinung zu haben." Dieselbe legte Er nun auch öffentlich an ben Tag; am nachsten Orbenefeste murbe herr von Zurk ausgezeichnet, er erhielt den rothen Ablerorben. Der Ronia intereffirte fich unmittelbar für bas Civil : Waifen : haus in Potebam; fur die wohlthatige Unftalt zu Glienecke; ftiftete mehrere Freiftellen; beschenkte die Baifenknaben; redete bei jeder Gelegenheit freundlich mit herrn von Tark; bewilligte ihm, als er sein Umt als Regierungs = und Schulrath nieberlegte, und in landlicher Buruckgezogenheit fich ausschlie-Bungeweise seinen milben Unftalten widmete, fein ganges Behalt als Pension. So war der König! den verschuldeten und unverschuldeten Brrthum verbefferte Er, fobalb Er ihn erfannte, und gerade bem Berfannten erwies Er Gutes. Ginem Solchen blieb Er wohlwollend zugethan bis an Sein Ende. Reis

Eitelkeit, sondern weil es feiner heiteren Gemuthsstimmung zusagte, frohe Menschen, besonders frische, talentvolle junge Leute, mit denen er am Liebsten arbeitete, um sich zu sehen.

Bu feiner nachften Umgebung gehörte fein naber Berwandter, ber Furft Pudler = Duscau; biefer mar ba= mals in seinen besten Jahren, jugendlich und schon in feiner Gestalt, leicht und gewandt in feinen Bewegungen, gerade und anmuthig in seiner Haltung, vornehm, und boch popular, in feinem ganzen Wefen. Er mar voll Geift, und alle Rräfte besselben waren lebendig, los und frei. Er sprach fehr gut, mar oft beredt, und feine Gabe der Unterhaltung vorzüglich. Sein Wit ergoß fich nach allen Richtungen bin und man wurde froh in feiner Nabe. Er stand und ging wie auf Sprungfebern und Alles an ihm pulfirte und fprubelte. Obgleich er sich geben ließ, so merkte man boch, daß er sich in seiner Gewalt hatte. In ben Frühstunden, wo die lange, helldunkele Allee von fanfter Mufik wiederhallte, war er ernft, oft bis zur Beichheit, gestimmt. Gine tiefe Behmuth erfüllte feine Seele und man horte ihn gerne reben über göttliche Dinge. Er sprach bavon, wiewohl er bie heilige Schrift und die Dogmen ber driftlichen Rirche kannte, aus Bedürfniß als ein Naturalift, im besten Sinne bes Wortes, und Alles quoll ihm lebendig aus bem Innern. Mir, als Beiftlichen, mar bieß lehrreich, und wenngleich ich, ein evan-

ner hat Ihm und ber guten Sache mehr genügt, als von Wigsleben; dieß ist vortrefflich und historisch wahr gezeigt in den "Mittheilungen über ihn von Dr. Dorow. Leipzig bei Tauchsnig. 1842."

gelischer Systematiker, in ben meisten Dingen eine andere Ansicht hatte, so horchte ich boch, wie man im Balbe gern vernimmt, vielfachem, wenn auch wilden Naturgefang. Der innige Berührungspunkt zwischen ihm und mir war fein ihm besonders werther Better, ber Sohn des Susaren-Obriften von Pudler. Diesen Knaben unterrichtete ich zu Potsbam im Chriftenthume, und ich liebte ihn fehr, feiner Salente, Lebendigkeit und Offenheit wegen. Gin liebes Kind, beffen Bohl uns Beiben am Bergen lag, war bas Bereinigungs= band, das der Oheim durch warme Theilnahme festknupfte. Dieß gab Berantaffung, über die Evangelien, ihre Rindlichkeit und edle Ginfalt, ju fprechen, und bag ber kraftige Mann in Vollendung feiner Bilbung erft dann den hochsten Grad berfelben erreiche, wenn er in feiner Gefinnung wieber ein Rind, unschulbig und unbefangen, werbe. Der Kurft fprach über biefe Bobe im Chriftenthum vortrefflich, und mit Begeisterung. Seine Joeen waren neu und originell, nicht von Underen gehört und nachgesprochen, sondern aus feinem vollen Innern geschöpft. Go mar es fast mit Allem, mas er fprach; Bieles von bem Gehorten fand ich fpater in bem humoriftischen, vielgelesenen Buche "Briefe eines Berftorbenen" wieder, und da es anonym herauskam und viel von bem muthmaglichen Verfaffer gesprochen murbe, mar es mir boch fofort gewiß, daß ber Furst Puckler es geschrieben. Das Intereffe bes Buches liegt in feiner Driginalität, und wenngleich es Bieles enthält, was im Leben oft vorkommt, so ift boch Alles fo aufgefaßt und bargeftellt, bag es eigenthumlich anzieht und feffelt. Die meiften Menschen leben in fremben, die wenigsten in eigenen Ibeen. Daher kommt die Trivialität, die auf breiter, vielbefahrener und ausgefahrener Strafe manbelt; man hort wieder und wieder und abermal, was man schon taufendmal gehört hat; und daher rührt benn das gahnende Einerlei und die ermubende Langweiligkeit. Driginelle Menschen bagegen leben und bewegen fich in eigenen Gebanken, und auch dem Gewöhnlicheren, mas täglich vorkommt und wiederkehrt, wissen sie eine neue Ansicht abzu-Ihr Geift, ihr Auge sieht nicht bloß die Dberfläche, sondern auch das Tiefere. Sie tragen es hinein, fie holen es heraus, und weil dabei nichts Gesuchtes, weil Alles natürlich ift, was von felbst kommt, so geht von ihnen eine anziehende Rraft aus. Sie werfen Reftes und Cohaerentes in die Oberfläche hinein; badurch entsteht ein Mittelpunkt, in welchem fich immer größer werdende Rreife bilden. Man fiehet hin bis fie verschwunden find; aber in dem Schiff bes Lebens wiffen fie felbst mit bem profaischen Fährmann ein intereffantes Gespräch anzuknüpfen. Ein folder origineller Mann ift ber Kurst Puckler; er bringt in Alles Geist und Leben, und wo er ift, ba gahnet nie die lange Beile. guglich find alle feine geistigen Krafte im freien Spiel, wenn er sie losläßt und es ihm darauf ankommt, sich zu entwickeln. Wie ein Virtuose ein solcher barum ift, weil er bes Instrumentes, welches er spielt, - Paganini ber Beige, Lift bes Fortepiano's, - herr und Meister ift, Tone hervorlockt, die man vorher noch nicht gehört hat, und zur Tiefe herabziehet und zur Sohe empor hebt, wie er will, - fo Fürst Pudler, wenn er rebet. Go konnte er bei ber Tafel, bem Ronige gegenüber, humoristisch, wizig, gewandt, im richtigen Takte, ben hoben herrn unterhalten, wie Reiner beffer, und es war ihm hierin, wenngleich in einer ganz anderen Manier, nur gleich ber General von Hunerbein. Das Gelingen besteht hier darin, daß man in steter Beachtung des außeren Ceremoniells frei und leicht Alles flar auffaßt und

angenehm hinstellt. Die Natur überflügelt die Kunft, und die Kunft überflügelt die Natur; darin liegt der Schlussel.

Der Kürft Pückler hat einen scharfen, feurigen, muthigen Blid, er kennt keine Furcht, und Gneisenau urtheilte über ihn, daß er ein tuchtiger Sufaren : General gewefen fein murbe. Neben biefen Gigenschaften bes Beroismus und ber Birtuofitat besitt er die fanfte, welche Freude und Genuß in ber Natur und ihren Schönheiten findet. Diefelben hervorzuheben, sie, besonders in Pflanzungen in angenehmen Grup. pirungen, zu schmuden, namentlich windende Gange anzulegen, heitere Unblicke zu gestalten, herzerhebende Fernfichten ju öffnen, burch unerwartete Wendungen ju überrafchen, mar und ist sein Studium, sein stilles Sinnen und Denken. Der Park zu Muskau ift einer ber schönsten in Deutschland und feine Schriften über benfelben gehören mit zu den besten, die man hat. In bem klaren und tiefen Strome feines Lebens floß wenigstens damals, 1822, noch viel wildes, sprudelndes Wasser, welches Manchen begossen und überstürzt hat; es hat sich aber auch an ihm die Zeit und ihre Erfahrung geltend In berReife vielseitiger Bildung gehört er zu ben geiftreichsten und intereffanteften Zeitgenoffen.

Bu ben interessanten Männern, die der Fürst Staatskanzler Hardenberg in seinem Gesolge hatte, gehört auch sein Leibarzt, der Obermedicinalrath und Präsident Dr. Rust. Er gehörte früher zu den Korpphäen berühmter Aerzte in Wien, woher er berusen ward, und an denen auch Berlin mit seinen Instituten so reich ist. Er ist ein durch seine wissenschaftliche Bildung, wie durch seinen Charakter, merkwürdiger Mann. Bon Natur gutmuthig und wohlwollend, war

er in seiner berrschenden Stimmung beiter, und in feiner Lebensweise fein Berachter ber guten Tafel. Gein Benebmen hatte categorische Entschiedenheit, und er mar feines Wissens und handelns gewiß. Ueberall trat er mit Buverficht auf, welches bei einem Urzte angenehm, fonst aber im gefelligen Leben unangenehm, oft verlegend ift. Wie die strengen Orthodoren die Theorie der Offenbarung mit ibrem Glauben, die Mangel, Gebundenheit und Gebrechen ihrer Person vergeffend, identificiren, und badurch undulbfam und unverträglich werden, fo hatte Ruft in feinem medicini= fchen Erkennen, wie in feiner Biffenschaft, eine Bobe erreicht, auf welcher er keinen Zweifel in feine Intelligenz mehr hatte, vielweniger Wiberfpruche, am Benigsten von Sein Ruf, Die glanzende Lauf= Subordinirten, ertrug. bahn, die er ging, fein Glud und Bermogen, machten ihn felbstgenügsam; Collegen konnten mit ibm fich nicht aut ftellen, aber Laien horten ihn gern fprechen, und in Mitthei= lungen über naturhistorische Dinge war er ebenso lehrreich, als in feinen Erzählungen über merkwürdige Manner, Städte und Gegenden, unterhaltend. Er ift vorzuglich bekannt geworden zur bofen Beit ber Cholera, und fand an ber Spite ber Immediat : Commission, die es mit ihr und ihren Er ging von ber 3bee aus: fie Schrecken zu thun hatte. sei eine anfteckende Rrankheit und ihr Contagium fei nur ba möglich, wo Contacte eintraten. Deghalb war er fur bas System ber Sperre, und meinte durch dieselbe fie abwehren zu konnen. Es wurden beghalb ftrenge Sperrlinien zu Lande und auf den Fluffen gezogen, Quarantainen angeordnet, alle Communication mit inficirten Gegenden verboten; und diese Anordnung kostete viele Millionen.

Rust war Leibarzt bes Kronprinzen, und als berfelbe zu Charlottenhof einmal eine große Mittagefete gab, mar auch er zugegen. Der Konig tam; als Er feiner vor ber Thur ansichtig wurde, rebete Er im schneibenden Tone ihn folgendermaßen an: "Sabe diefen Morgen eine Piece gelefen, in welcher behauptet wird, die Cholera fei nicht an= ftedender Natur. Offenbar achtet sie nicht der Sperre, springt barüber weg, und Alles, mas die gelehrten Berren über ihre Contagiosität mir gesagt haben, wird burch die Erfahrung widerlegt. Die Sache ber Sperrung koftet viel Gelb; und am Ende bin ich wieder die Düpe von der Rust antwortete ehrerbietig, aber unerschrocken und fest: "Man kennt leider noch nicht ganz diese geheimnisvolle Krankheit; ich bin aber ber Ueberzeugung, daß sie anstedender Natur ift, auch find die besten Aerzte in Petersburg berfelben Meinung. Ihre weitere Berbreitung muß alfo burch Absperrung verhutet werben. Wenn biefelbe viel Gelb koftet, so haben Em. Majestät durch Ihr landesväter= liches Wohlwollen thatfachlich wieder bewiesen, daß das Beste ihrer Unterthanen Ihnen am Bergen liegt. Diese aufs Neue bestätigte Erfahrung im Bolke ift mehr werth, als Millionen." Der König schwieg und ging weg. \*) Rust war

<sup>\*)</sup> Leiber kam bie Cholera in's Land, auch nach Berlin und Potsbam, und verbreitete sich nach allen Richtungen. Man sah
bas Gespenst aus dem fernen Norden sich nahen, und auf einmal war es mitten unter und, ohne daß man das Wie ersorschen konnte. Furcht, Angst und Schrecken umgaben das Ungeheuer, und leidenschaftliche Gemüthsbewegungen machten das
Leiben ärger. Ein jedes Haus, in welches die Cholera, ohne
sich vorher, wie andere Krankheiten, burch Uebelbesinden anzukündigen, plöglich einbrach, wurde streng gernirt und von al-

offen und freimuthig, und babei ehrlich. Ginft nahm mahrend feiner Unwesenheit zu Pormont bei großer Tafel ber

lem Berkehr abgeschnitten. Der Befallene, in ber Regel ein schnelles, gräßliches Opfer bes Tobes, wurde, die Angehörigen mochten wollen ober nicht, in einem fargahnlichen Rorb nach ber zu biefem 3med eingerichteten Unftalt fofort weggetragen. Die Träger maren ichwarzgekleibete maskirte Manner; unb Andere, ebenso gestaltet, gingen vorauf, baneben und bahinter, und hielten einen Jeben, auch ben nachsten leibenben Berwandten, ab, fich zu nahen, und er burfte nicht folgen. Jeber blieb babeim, wenn fein Beruf es gestattete; bie sich aber begegneten, gingen mit jugehaltenem Munbe, um fich gegen bas Contagium zu ichugen, in fich getehrt, ftumm nebeneinanber her. Die Kirche, beren Troft und Ermunterung man in biefer trüben Beit vorzüglich bedurfte, hielt man, wegen ber vielen in derfelben versammelten Menschen, für gefährlich; sie wurde aber bennoch fleißig, befonders aus der mittleren Bolfeklaffe. besucht. Der hof hielt mahrend biefer Beimsuchung sonntag= lich im Reuen Palais, in einem bazu eingerichteten Saale, Got= tesbienft. Der Ronig, welcher fich in Paret und Charlotten= burg so viel wie möglich absonderte, erschien mit Seinen Rinbern regelmäßig und die bose Beit erleichterte die jedesmalige Auswahl bes biblischen Textes, die ganze Stellung bes Thema's, und unterftutte Ausführung und Unwendung. Gern benten bie hofprediger an biefe Tage jurud; fo oft fie aber bie kleine ausgesuchte Gemeinde erbaueten, mußten fie, ebe Sans souci betreten murbe, fich in einem nabe gelegenen Baufe mit Chlor burchräuchern laffen. Das bauerte viele Wochen hin= burch, und da Ruft und feine Collegen bei ihrer ausgefprochenen Meinung bes Contagiums beharrten, fo vermieb ber König mit den Seinigen Alles, was berfelben nicht gemäß war; an ber Königlichen Tafel wurde mit Bermeibung aller Speisen, die untersagt waren, die genaueste Diat beobachtet. Mls aber, ber forgfältigften Borficht ungeachtet, ein Diener in ber nächsten Umgebung bes Königs plöglich an ber Cholera erfrantte und ftarb; als, aller toftspieligen Bewachung ber

Fürst Staatskanzler von Hardenberg eine große Portion setter Mehlspeisen. Sein Leibarzt saß ihm gegenüber und fragte in einem categorischen Tone: "Wollen Euer Durchslaucht das effen?" Hardenberg antwortete, wie seine Masnier war, freundlich: "Ja, lieber Rust; das ist gerade meine Lieblingsspeise." "Wenn Sie," erwiederte der Arzt, "das incorporiren, dann vernichten Sie die wohlthätige Wirkung des Brunnens von Gestern, Heute und Morgen."

Grenze ungeachtet, fich bas Uebel im Lande verbreitete, felt= fam fprang und gange Derter überfprang, ale bie Rrankheit in ihrer fürchterlichen Praris alle Theorien widerlegte: ba mußte man gefteben, daß fie ju ben vielen Erscheinungen ber Natur gehöre, die mit einem bem menschlichen Scharffinne undurchbringlichen Schleier umhüllt find. Die Schlagbaume, welche Provingen voneinander trennten, murden niedergelaffen, Sandel und Bandel wieder hergestellt, die laftigen Sperren aufgehoben, und Dr. Ruft, ber ihre Unordnung vorzüglich betrieben, bekam von den wigigen Berlinern den spottenden Beinamen: ber - Sperling. Die Cholera verschwand; 'fam wieber, aber ichmacher; und hörte, Gott fei Lob und Dank! end= lich gang auf. Als fie fo recht im Buthen mar und Unfangs nur Menschen größtentheils aus der unterften Bolesklaffe binraffte, ichrieb ein reicher, aber bornirter Burgerlicher, (Stolz und Dummheit find gewöhnlich miteinander verbunden) an ben König, und bat: "Er möge ihn in ben Abelftand erheben, ba dieser ja, als solcher, gegen die Sholera durch vornehme Abkunft geschust fei; nur gemeines burgerliches Pack raffe fie bin. wolle gern bas schütenbe Abelbiplom boppelt bezahlen." starben übrigens an der verhängnißvollen Cholera der Großfürft Conftantin, ber Kelbmarschall von Diebitsch, ber General Graf von Gneisenau, und König Carl X. Das waren boch wohl vornehme Leute! Der Tod klopft ohne Unterschied an bie Butten ber Armen und an bie Palafte ber Reichen. Pallida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas regumque turres.

Das leckere Gericht stand bampfend und einlabend vor bem Fürstlichen herrn, ber gern gut und diese Speife, auf die er fich freuete, vorzüglich gern aß. Er antwortete alfo im leichten Tone: "Es wird nicht schaben; praesente medico non nocet." Ruft aber ftand auf und sprach bestimmt: "Ich aber fage, daß biefe fette Mehlspeise allerdings Ihnen fehr schadet. Es ift unrecht, daß auf Ihre Tafel Gerichte kommen, welche mit ber Brunnenkur fo unvereinbar find. Ich bin hier, um über Ew. Durchlaucht Gesundheit zu wa= chen; wollen Sie nicht nach ber Brunnendiat leben, und nicht thun, was ich haben will, so bin ich hier überfluffig. empfehle mich, noch in biefer Stunde reife ich ab; haben Sie, gnäbiger Berr, Auftrage nach Berlin?" "D! bleiben Sie, lieber Ruft," fagte Barbenberg, und gab bem hinter feinem Stuhle stehenden Bedienten die verbotene Speise, mit ben Worten: "Dem Arzte muß man gehorchen. brav von Ihnen, daß Sie fo fur mein Beftes forgen. Sie follen boch leben!" Und er nahm bas Glas, ftand auf und ftieß mit ihm an. Er war und blieb heiter und unbefan= gen; erzählte geistreiche Unecboten, und erzählte angenehm.

Der Dr. Rust hatte mir, weil das viele Gehen mich nicht nur ermüdete, sondern auch schädlich echaussirte, gerathen, Bewegung zu Pferde zu machen; die Erschütterung, welche das Reiten activ und passiv verursache, sei besonders dem Unterleibe heilfam. Um anderen Morgen hielt ein Fürstlicher Reitknecht mit einem schönen Pferde vor meiner Thür; und er kam so lange ich in Pyrmont war alle Tage wieder zur bestimmten Stunde. Als ich für diese Güte dem Fürssten Hardenberg dankte, antwortete er mit bezaubernder Unmuth: "Der Rust hat mir gesagt, daß Ihnen täglich eine

Bewegung zu Pferde anzurathen sei. Ich habe die Thiere einmal hier, und schicke ihnen täglich mein Reitpserd, da mir das Gehen zuträglicher ist. Wenn dadurch Ihre Gessundheit befördert wird, dann freue ich mich, und ich habe Ursache zum Dank." Wahrlich, von Hardenberg konnte man die Kunst lernen, Güte mit Anmuth zu verbinden. Doch sie ist keine Kunst, sie ist Natur und eine angenehme Gabe derselben, und nur da, wo sie das ist, kommt sie vom Herzen und geht zum Herzen.

Bu Barbenberg's liebstem Umgange mahrent feiner Unwesenheit zu Pormont gehörte ber dortige Rector; wenn ich nicht irre, hieß er Köhler. Dieser Rector war ein merk-In ben Studien ber alten Griechischen würdiger Mann. und Römischen Classifer hatte er sich gebildet und mit ih= rer Beisheit feinen Geift genahrt. Er bachte und traumte griechisch und lateinisch, und er sprach ebenso fertig besonbers bie lateinische, als bie beutsche Sprache. Schülern las er ben homer und ben horag, und wenn er die Primaner reif zur Universität, gewöhnlich nach Göttingen, entließ, so unterrichtete er auch die Tironen in den Elementen. Er war bamals schon alt; aber noch gefund. Er war ftets heiter und vergnügt, obgleich er ein kleines Gehalt hatte und erbarmlich wohnte. Es lag Freundlichkeit in seinem Gemuthe, die um so mehr anzog, da fie mit Starte guter Gefinnung und Festigkeit erprobter Grundsage gepaart war. Er war positivechristlich in seinem Glauben; ber aber nichts Starres hatte, vielmehr eine Liberalität, beren Liebe Alles bulbete. Man durfte ihn und fein edles vergnügtes Gesicht nur seben, um ihn lieb zu gewinnen. Sein ganzes Benehmen war wurdig; er hatte etwas heiter Demuthiges; gegen Sohe und Bornehme bewieß er Chrfurcht, die aber

entfernt war von aller Kriecherei. Er war ein Mann von altem Schrot und Korn, in bessen Nähe man sich wohls fühlte.

Diefen alten Rector in einer kleinen Provinzialstadt fab Barbenberg oft und gern bei fich; bieß ift zur Charakterifi= rung bes Fürsten Staatskanzler bezeichnend genug. Gewöhn= liche Motive, welche oft die Bahl bes Umgangs bestimmen, wirkten hier nicht. Er konnte den unbedeutenden, unwichti= gen Mann, ohne Namen, ohne Ruhm, ber in verborgener Stille lebte, ben die Welt nicht kennt und nicht kennen wollte, linker Sand liegen laffen. Aber Sarbenberg zieht ihn heran, ladet ihn ein, zeichnet ihn aus, - weil ber Mann es verdient. Sein Kenner-Auge erkennt inneren Berth, und von bemfelben angezogen, folgt er feiner humanen Zuneigung. Sier ist Alles rein und gut und es schwebt barüber ber segnende Beift eines reinen Bohlwollens. Unter ben vertraulichen Fittigen beffelben fitt bemuthig, aber vergnugt, ber alte Rector an ber reichen Tafel bes Kursten, oft bei ihm an feiner Seite, und Jeder gonnet ihm den Ehrenplat. Der Rector unterhalt seinen Wirth, nicht aus Pedantismus, sondern aus Reigung, in lateinischer Sprache; er thut es um so lieber, als harbenberg fertig und geläufig biefe Sprache rebet. Bollend ober nicht (nolentes volentes), mussen Alle daran Theil nehmen; und dieß fuhrt ein vergnügtes Lachen mit fich, so oft bem Priscianus eine Ohrfeige gegeben wird. Der Rector spricht ein finnreiches artiges lateinisches Diftichon und fagt zu seinem Nachbar: "Sequens!" Ich saß an der anderen Seite ber langen Tafel, und hatte noch Beit, um zusammen zu ftoppeln und ben Namen Sarben-Wie die Reihe an mich gekommen, berg zu parodiren.

ftand ich, wie meine Borbermanner, mit bem vollen Glafe in ber Sand auf, und fagte:

A montibus salus.
Qualis rex, talis grex.
Vivat mons gregum!
Bon ben Bergen kommt Heil.
Bie ber Hirt, so die Heerde.
Es lebe Hardenberg!

Wer von der frohen Gefellschaft hatte es benken sollen und können, daß er Harbenberg, damals noch frisch, gefund und lebensfroh, zum Lettenmal sah! Bald nachher machte er die Reise mit dem Könige nach Italien; vorher ging er nach Karolath \*), um einem frohen Familienseste

<sup>\*)</sup> Bekanntlich ift die Fürstinn von Rarolath=Beuthen die Enkeltochter Barbenberge. Der Rurft von Rarolath : Beuthen war mehrere Jahre nicht nur Abjutant bes Konias, sonbern auch Sein Freund. Er ichatte und liebte Ihn, Seiner eblen Denkungsart und Gefinnung wegen. Die oft gemachte Erfahrung, bag man unvermerkt bie Sprach = und Sandlungsweise beffen annimmt, ben bie Geele mit Berehrung liebt und mit bem man täglich umgeht, bestätigte sich vorzüglich hier. In bem Ronige lag etwas Electrifirendes und man konnte ihm nicht nabe fein, ohne ben Ginfluß ber ftillen Rraft Seiner Persönlichkeit zu fühlen. Dieß war in einer ursprünglichen Aehn= lichkeit beiber Charaktere bei dem Fürsten Rarolath der Fall; ohne daß er es wußte und wollte, war er auf benfelben Zon gestimmt wie ber König. Man sah bieselben oft zusammen in Ussimilation ber Gesinnung, welche bie wahre Sympathie erzeugt. Der eble Fürft, ale feine bobe Beftimmung ibn nach Rarolath rief, mußte als Oberjägermeifter und als Mitglied bes Staatsrathes oft nach Berlin kommen. In Potsbam ift es noch in gutem, bankbarem Undenken, mas berfelbe ben Urmen Gutes gethan.

beizuwohnen, und hielt ein Urenkel = Tochterchen bei der Taufe. In Genua wurde er frank, und fein einfichtsvoller Arzt, Dr. Ruft, erkannte die Gefahr der Krankheit. Als berfelbe ihm Rube empfohlen und alle Arbeit unterfagt hatte, er= wieberte ber fürstliche Greis lächelnd: "Beschäftigung ift mein Lebenselement; vom Arbeiten allein werde ich wieder gefund." Balb nachher rührte ihn ber Schlag, und - er Ehre und Dank feinem Gebächtniß! Sein Wirken - ist weltgeschichtlich, seinen hellen Geist befeelte eine eigen= thumliche Kraft, alle seine Schritte bezeichneten Beisheit, Liebe und Borficht. Das belebende Princip der Entwickelung in freiem Bebrauche ber verliehenen Rrafte burchbrang feine ganze Individualität, feine menfchliche und amtliche. ber Versammlung ber ständischen Deputirten sprach er mit reiner Seele die charakteristischen Worte: "Mein ganges Syftem beruhet barauf, bag jeder Einwohner bes Staats, ganglich frei, seine Kräfte auch frei benutzen und entwickeln könne, ohne durch die willkurliche Macht eines Undern da= ran behindert zu werden; daß die Gerechtigkeit ftreng und unparteiisch gehandhabt werde; daß das Berdienst, in welchem Stande es fich finde, ungehindert emporstreben konne; und bag endlich durch Erziehung, durch echte Religiöfitat, und burch jede zweckmäßige Ginrichtung im Baterlande, ein Intereffe und ein Ginn gebilbet werde, auf ben unfer Bohlftand und unfere Sicherheit fest gegrundet werden tann."

In solchen Aeußerungen sehen und erkennen wir den ganzen Mann, der die menschliche Ratur in Jedem ehrte, ihre Bedürsnisse durchschaute, und wohl wußte, was der Menscheit Noth thut und ihr aushilft. Er kannte die Zeit, in der er lebte und für die er wirken sollte; ihre Mahnungen

und Korderungen vernahm und ehrte er. Klar fand vor feiner vorurtheilsfreien heiteren Seele bie Stellung Preugens in den Europäischen Staaten und welches seine Lebensauf-Allein in naturgemäßer fortschreitender Entwickelung fand er, wie bas Bohl bes Einzelnen, fo bas bes Sanzen. Er liebte unfer Baterland, wie feine bieberen Bewohner, und hat fich unsterbliche Berbienste erworben. Diemand erkannte bieß mehr, als ber Konig felbst, an dem er voll Liebe und Verehrung mit ganger Seele bing. Er rief ihn, wohl fühlend, daß er feiner bedurfte, wiederholt in feine Er bediente sich seines Rathes und pflog ihn mit ibm. Er fcmudte feine Bruft mit bem eifernen Kreuze erfter Rlaffe, erhob ihn in ben Fürstenstand, machte ihn gum Staatskanzler und botirte ihn Königlich, und ließ nach feinem viel betrauerten Tobe feine Bufte in den Berfammlungs= fagl bes Staatsrathes aufftellen. Ehre und Ruhm feinem Andenken bei ber Mit= und Nachwelt!

König Friedrich Wilhelm III. wollte die bei Eulm (einem Dorfe im Leitmeriger Kreise, 2 Stunden von Tesplig) gesochtene mörderische Schlacht und den über die Franzosen errungenen Sieg öffentlich ehren. Wohl war dieser Sieg, den die Tapferkeit der Destreichischen, Russischen und Preußischen Armee glorreich herbeigeführt hatte, der Ehre werth; derselbe seize den gleichzeitigen Siegen dei Großbeeren und an der Kahdach die Krone aus. Ja man kann sagen, daß der Sieg dei Kulm der Moment war, der den großen Sieg dei Leipzig vordereitete und möglich machte. Zu dem Ende wollte, mit Genehmigung des Landesherrn, Kaisers Franz I., der König Seinen thätigen Antheil an

biefer großen, entscheibenden Begebenheit baburch an ben Tag legen, baß Er zum Andenken an fie und an bie belbenmuthigen Preußen, die hier ihren Tob fanden, ein Denkmal errichtete. Dieß geschmackvolle, aber bescheibene, auf einem Piedestal mit einer Pyramibe ruhenbe Denkmal follte in Begleitung ber ersten Compagnie ber Garbe auf ber Stelle errichtet werben, wo Bandamme gefangen genommen -Die feierliche Einweihung, ju welcher schon Alles angeordnet war, follte am 30ften August 1817 stattfinden; und zwar barum an biefem Tage, weil ben 30ften Muguft 1813 der große Sieg errungen war. Der König gab mir munblich ben Auftrag, Diefe Feier zu leiten und die Rebe zu halten. Dabei mar ich bedenklich und fagte: "in einem fremden und noch bazu katholischen gande murbe ein evangelischer Beiftlicher, wenn er babei fungiren follte, unangenehm fein und nicht gern gesehen werben. Da bie Feierlichkeit rein militairisch sei, so wurde ber bie Garbiften kommanbirenbe Offizier ohne Unftog babei reben konnen." Der König antwortete: "Ich will Sie nicht zwingen, wenn Sie nicht gern wollen; aber Sie find im Irrthum; ber redliche Raifer von Deftreich ift mein treuer Bundesgenoffe und mein Gonner, ber Furst von Schwarzenberg mein Freund, Bobmen ein befreundetes Land, und man liebt in Teplit und feiner Umgegend die Preußen und mich. Die Katholiken glauben mit uns an benfelben Gott und Erlöfer und haben biefelbe Berpflichtung zur Tugend. Wenn fie in ihrem Cultus manches Apartes haben, so hat dieß boch keinen Ginfluß auf ben täglichen Berkehr und ihr Berhalten gegen uns. Einem Offizier will ich ben Befehl, bei ber Feier ju reben, nicht geben. Die Einweihung muß eine religiöfe fein; benn offenbar ift bei ber gangen Uffaire Gott gnabig mit uns gewefen. Ein Geiftlicher muß fungiren. Geben Sie nur; es wird Alles gut geben." — Und es ging gut.

Den 30sten August 1817 fuhr ich an einem schönen Sommermorgen von Teplit nach Culm. Der Weg dabin war von Menschen befaet, Alles ftromte hinaus, es war, als wenn man nach einem heiligen Orte wallfahrtete. Die Gegend ift romantisch, von Soben und Tiefen fanft burchschnitten. Man sieht bas prächtige Erzgebirge und in bemfelben reiche Klöster und freundliche Dorfer. Der Schloßberg und der Mühlenschauer ragen hervor, und die Sohe vor Mollendorf Schließt die Scene. Das Denkmal mar schon errichtet, aber noch verhüllt; es fteht etwas hoch, fo bag man auf dieser Stelle hinschaut in' bie fruchtbaren Kelber. Eine schönere Kanzel giebt es nicht. In ber Nahe und in ber Ferne war Alles voll von Buhörern. Den Plat umgaben bie von Potsbam gekommenen Garbiften unter bem Commando des (bamaligen) Majors von Rober, und Deftreichische Solbaten von Leitmerit. Neben mir fanden ber General Kleist von Rollendorf und der katholische Prebiger aus dem benachbarten Rirchdorfe Arbefau mit feinem ehrbaren Presbnter. Die Feier wurde durch brei Ranonenschläge, beren Tone von ben umgebenden Bergen im Thate widerhallten, eröffnet. Biele Taufende fangen mit entbloßten Sauptern andachtevoll: "Mun danket Alle Gott." Es trat eine feierliche Stille ein, die diefelbe blieb, als folgende Borte gesprochen wurden:

"Der Allmächtige, ber ben himmel wölbte und bie Erbe grundete; ber Gerechte, welcher die Schickfale der Bolfer wagt, die Stolzen bemuthiget und die Demuthigen

erhebt; ber Gnabige, ber uns errettet und gefegnet hat: — Er sei mit uns in bieser seierlichen Stunde! Ihm sei Uns betung und Ehre, Preis und Dank. Umen."

"Hier, ehrenwerthe, tapfere Männer! ist das gewünschte Ziel Eures Weges, — hier der heilige, durch eine große That bezeichnete Ort, wohin Ihr wollet und wohin, in Uebereinstimmung mit dem erhabenen Beherrscher dieses Lansbes, Euer König und Herr Euch sendet."

"Seid uns willkommen und gesegnet, ihr herrlichen Boben; begrußt von uns Allen mit dankbarer Freude, ihr beiteren Felder, ihr lieblichen Thaler! Wie hebt euer Unblick unfer Berg, welche ernfte und gludliche Erinnerungen an eine thatenreiche Vergangenheit weckt und erneuert ihr in unserer Bruft! - Schauet fie an, sinnend und ernst, biese hier vor uns ausgebreitete Gegend; fie ift ber in ber Beschichte unvergeßlich geworbene Schauplat, auf bem heute vor vier Jahren durch die Entschloffenheit unfers theuersten Konigs und herrn, burch die hohe Ginficht unfers gemeinschaftlichen Beerführers, durch ben Ueberblick erleuchteter und verbundener Feldherren, durch den Muth und die Tapferkeit ber verbundeten Truppen, ein Sieg errungen murbe, ber in ber Geschichte unserer großen Beit eine ber erften Stellen einnimmt, ein Sieg, welcher die Erfolge und Wirkungen ber andern, unmittelbar vorhergegangenen Siege ficherte und befestigte, und ihnen die Krone aufsette, - ein Sieg, an ben fich die herrlichsten Entwickelungen und entscheidende Ereigniffe knupften, und beffen Namen und Urheber ein Geschlecht bem andern, von Jahrhundert zu Jahrhundert, in der Geschichte bankbar nennen wird."

"Ein bunkles, schweres Verhangniß lag lahmend auf ben Bolkern ber Erde; ein finsterer blutdurftiger Tyrann beberrichte fie mit eifernem Scepter; getrieben von der Unruhe eines unerfättlichen Ehrgeizes riß er, mit Lift und Macht bewaffnet, an fich, wonach ihn geluftete: Schreden und Furcht gingen vor ihm her, Barte und Uebermuth umgaben ihn, und Jammer und Elend, Thranen und Berzweiflung waren in seinem Gefolge. Unter feinen zefmalmenden Fußtritten fturzten zusammen die Pfeiler ehrwurdiger Berfaffungen; feine vom Blute unschuldiger Bolker triefende Sand zerriß bie garteften, beiligsten Bande; in den bodenlofen Schlund feiner Sabfucht fanken die Reichthumer und Schabe ganger Länder, und ein großer Theil der Erde stellte das Bild einer schimpflichen Unterjochung bar, bie nicht nur bas irbische Glud zerftorte, bie in ihren giftigen Ginfluffen auch ben freien Beift labmte und Alles in eiferne Feffeln fchlug. -Der Emige, ber über ben Sternen wohnt, ber Gerechte, ber in seiner Sand die Bagschale halt, ber Allmächtige, ber bie Bugel bes Beltkreises führt und dem alle Rrafte der Na= tur fegnend und zerftorend gehorchen, - Er, ber Gnabige, hatte die stillen und lauten Gebete von Millionen erhört. und ben Rasenden, ber seine Sand nun auch nach bem unermeglichen Norden ausstreckte, durch die furchtbare Allgewalt ber Elemente gertrummert."

"Noch einmal versuchte er's, die übrig gebliebenen Kräfte zu sammeln, und gesührt von einem seiner surchtbarsten Knechte, waren sie bis hieher vorgedrungen. Hier war es, wo Alles, und dann vielleicht das Lette, auf dem ernsten Spiele stand; hier war es, wo der Knoten noch einmal entscheidend sich schürzte; — aber hier war es auch, wo die Einsicht der Feldherren und der Muth und die Eintracht

ber Kämpfer mit kräftigem Arme ihn zerhauen hat; auf diefen Felbern, auf dieser Stelle war es, wo der Allmächtige dem Verderber in den Weg trat und das Donnerwort: "Bis hieher und nicht weiter! — hier follen sich legen beine stolzen Wellen!" — ihn zerschmetterte."

"Culm und Nollenborf! theure, unvergefilich gewordene Namen, mit bankbarer Ruhrung sprechen wir euch und eure Belben aus, und ihr werbet am geschichtlichen himmel ber verbundeten Bolfer glangen, wie ewige Sterne."

"Ja, heilig ist das Land, auf dem wir hier stehen, geweihet die Stätte, auf der wir uns versammelten! heilig durch Empfindungen des Danks, die den Siegern, heilig durch Gefühle einer frommen Wehmuth, die den Streitern gebührt, die im Kampse für die ersten Güter des Lebens glorreich sielen, und hier ihren Tod, ihr Grab fanden."

"Den Schauplat, wo so viel Großes und Herrliches, so viel Entscheidendes und Folgenreiches geschah, durch ein einfaches und vielsagendes, Gott und den Erlöser, die Lebenden und die Todten ehrendes Denkmal zu bezeichnen und zu heiligen, — das erfordert die Wichtigkeit der Sache, das verlangt das Zeitalter und seine Geschichte, das ist der fromme Wille und Besehl unsers Königs und Herrn, und ihn auszusühren, sind wir hier."

"Und er ist ausgeführt. — Sehet, — ba steht, — einfach und anspruchlos, aber schön, sinnvoll und bedeutungs-reich, — das Denkmal, zur Ehre des Sieges, dessen Ansbenken wir seiern; zur Ehre der muthigen Kämpfer, die ihn mit ihrem Tode erkauften."

"Sei uns gefegnet, — gefegnet vom Herrn! Danks barkeit und Liebe errichteten dich, — die öffentliche Achtung nehme dich in ihren Schutz. Sprich jeden Wanderer, der vorübergeht, ernst und freundlich an, und erhalte frisch und kräftig das Andenken an die herrliche Hülfe, die uns hiergeworden. Erinnere Teden, der sinnend dich anschauet, was es gekostet, uns zu erlösen vom Joche der Knechtschaft, das mit er dankbar ehre das Andenken der preiswürdigen Streizter, die hier für die heilige Sache sielen und hier ihren Tod sanden. Wecke in jedem Herzen, das in deiner Nähe schlägt, große Gedanken, ernste Gesühle, fromme Entschlüsse, damit-Ieder, als Theil des Ganzen, in sich daue und bewahre, was dem Ganzen Heil und Segen bringt. Sei und bleibe ein Denkmal der Eintracht, des Muthes und der Stärke glückslich verbündeter Bölker und ihrer glorreichen Beherrscher; bleibe es bis zu den fernsten Zeiten, und dich und deine Bes beutung segne noch der späteste Enkel."

"Doch aller Segen und alles Heil kommt allein vom Herrn; unsere Feier soll eine religiöse, eine fromme, eine christliche sein. Lasset uns darum Dem die Opfer unserer Ehrsurcht und unseres Dankes bringen, der am ernsten Tage der blutigen Schlacht mit den Kämpfern war, und den Sieg verlieh — und dem die Ehre und der Dank ge-bührt."

"Bor Gott dem Allmächtigen stehen wir hier auf diefer heiligen Stätte; dieß erweitere unseren Blick, dieß erhebe unseren Geift, dieß beslügele unsere Undacht. Kommt und laßt uns beten, beten mit Ehrsurcht, und ein Jeder spreche in seinem Herzen also:

"Hier stehen wir vor Dir, Allmächtiger! in dem offenen Tempel deiner Natur, und beten dich an in Deiner Größe und Herrlichkeit. Ernst und gerührt denken wir des bedeutungsvollen Tages, wo Du auf diesen Feldern der guten Sache, und Allen, die mit frommen Muthe für sie kämpften, ben Sieg verlieheft. Blide gnäbig auf uns herab und lag unfer Beginnen und Bert Dir wohlgefallen."

"Das Denkmal, welches wir hier aufstellen, ist ein Denkmal Deiner wunderbaren Gnade und Deiner herrlichen Hulfe. Nicht unsere Ehre, Deine Ehre soll es verkundigen; sagen soll es Jedem, der vorübergeht und es anschauet, was Du Großes an uns gethan."

"Der Mensch ift ein Werkzeug Deiner Sand, und er ift es um fo mehr, je weifer, je beffer, je fraftiger er ift. Du, ber bu bie Erde grundest und fegnest; ber Du ben Simmel wölbest, und alle Elemente und ihre Krafte tragft und len= teft, - Du bift auch ber Lenker ber Schlachten, der Geber ber Siege, der Bohlthater des Ginzelnen und ganger Bol-Bas find und haben wir, was wir nicht durch Dich waren und nicht von Dir hatten! Der helle Gebanke, ber ben Sieg bachte und ordnete; die Rraft, die ihn einleitete, fortfette und vollendete; der Muth, welcher, um ihn zu er= ringen, freudig das Leben hingab: - o! dies Alles, es mar ein Geschenk Deiner Gute, und wie an jenem unvergeflichen Abende, ba ber glorreich beendigte Tag zuerft bie Bergen erfreuete, Dein gnabiges Ungeficht bem Beere leuchtete und Alles betend vor Dir hinkniete, fo beten wir auch heute mit inniger Rührung Deine Sulb und Gnade an. Wir sind ju schwach, fie gang zu benten; zu ohnmächtig, fie wurdig auszusprechen;'- aber Du migbilligst und verwirfft es nicht, wenn, fo gut wir es vermogen, Denkmaler bie Stellen bezeichnen, wo wir Deine Gulfe erfuhren, - bamit auch bie Nachwelt Deine Thaten ruhme, und unsere Rinder und Entel auf Dich hoffen und Dir vertrauen, wie wir in großer Noth auf Dich hofften und Dir vertrauten. herrlich und unaussprechlich hast Du unser Bertrauen belohnt; wie auf

so vielen Felbern, so hast Du auch auf diesen Deinen Beisstand geoffenbaret, und von einem Berge zum andern, von einem Strome zum andern, hallet laut wieder die frohe Kunde:

"Es hat ein Gedächtniß feiner Bunber unter uns gestiftet ber gnädige und barmherzige Herr!" "Beilig! heilig! heilig! ift ber Herr ber Beer= ichaaren und alle Lande find feiner Chre voll."

"So weihen wir benn biefes Denkmal ein mit Empfinbungen der tiefften Ehrfurcht, die Dir gebuhren; mit Befühlen bes frommen Danks fur die Eintracht, mit ber hier bie verbundeten Beere kampften; bes Dankes fur den Muth, mit dem fie und ihre helden ihr schweres Tagewerk ruhm= voll vollbrachten; mit Empfindungen eines tiefbewegten, mehmuthovollen Dankes fur die unerschütterliche Treue, mit der viele von ihnen im heißen Kampfe fielen, und hier ihren Tod, hier ihr Grab fanden. Dankbar ehrt ihr treues Un= benten Ronig und Baterland. Sie ruben in Frieden; in Krieben auf biefen Soben, in diefen Thalern, auf biefen Rel-Wir weinen an ihren Grabern Thranen bankbarer Wie über ihren Grabern bie Sonne still und fegnend scheint, wie auf ihren Grabern die Blume sprießt, und die fruchtbaren Saaten wogen, so ift aus ihrem helbenmuthigen Tobe Segen und Wohlthat fur uns ermachsen. Wie theuer ift uns euer Andenken, ihr frommen Streiter! Beilig ift die Erde, die eure Korper dect; heilig bieß Denkmal, bas eure Berbienste ehrt; innig die Uchtung, ber Dank, ben jeder Borübergebende jest und bis zu den entferntesten Beiten euch mit gerührtem Bergen bringt, und bringen wird. Gnädiger, lag bie Bewegungen unserer Bergen Dir wohlgefallen, und tröfte und erhalte befonders die, die

unter den Todten, die hier ruhen, einen theuren Vater und Gatten, einen geliebten Bruder und Freund beweinen. Und so sei denn dieses Denkmal Deinem Schutz und Deiner Ob- hut empfohlen, Allwaltender! Immer bleibe es, errichtet von unserm Könige und Herrn in einem befreundeten kande, ein theures Unterpfand der Eintracht der Völker und ihrer Beherrscher."

"Kröne mit Deiner Hulb und Gnade unseren theuerssten König für und für. Segne Ihn, Sein Haus, Seine Armee, Sein Bolk und Land; erhalte in unserm und dem Herzen unserer Nachkommen das Andenken an die Wohlsthaten und Segnungen, die wir Ihm auch in Hinsicht auf diesen Tag verdanken. Laß Ihn, den Vater des Vaterlandes, das Glück Seiner Staaten und Völker sehen, und alle Seine Unterthanen Ihm und Seiner Sache treu sein, dis in den Tod."

"Segne, o Gott! ben erhabenen Kaifer von Destreich, unsern theuren Bundesgenossen, den verehrten und geliebten Beherrscher dieses Landes, dieser Fluren und ihrer Bewohner; segne das ganze Kaiserhaus und Alle, die demselben anverwandt und zugethan sind, mit Gnade, Friede und Freude. Dein Wohlthum erfreue sein Volk, seine Armee, und den von ihr geehrten und geliebten Heersührer derselben. Laß Deinen Segen ruhen auch auf diesen Fluren und ihren Bewohnern, daß sie nach den Stürmen des Krieges, die sie erschütterten, der Wohlthaten des Friedens froh werden mögen."

"Bor Dir gebenken wir mit bankbarer Ruhrung unfers erhabenen Bunbesgenoffen, bes Kaifers von Rußland. Segne ihn, fein Haus, alle Ungehörigen besselben, sein Bolk, seine Urmee, fein Land, mit Allem, was groß und gludlich macht."

"Laß es fest und unverrückt bestehen, das heilige Band ber Eintracht, das alle Fürsten Europa's miteinander versbindet — zum Heil ihrer Völker; zum Preise seines herrslichen Namens; zur frohen Hoffnung auf eine ungetrübte glückliche Zukunst. Ja wir Alle hoffen mit sester Zuversicht auf Deine Hülse, und weihen uns Dir mit Allem, was wir sind und haben. Erhöre uns, Allsegnender! um Deiner uns endlichen Liebe und um Tesu willen. Amen."

Der held bes Kestes mar ber tapfere und humane General Rleift von Nollendorf, ber burch fein Dazwischenkom= men mit bem von ihm commandirten Corps bie Schlacht entschieden und ben Sieg herbeigeführt hatte. charakterisiren, sagt de la Motte Fouqué von ihm: "baß er von ber Sohe berab, wie ein Bergstrom, braufet; mit bem Degen in ber Rauft bie Felbichlacht vorwärts bringend, commandirend fiegreich leitet, und zugleich ab und zu nach feinem schnaubenden und schäumenden Roffe blickt, um es abzulenken, damit fein huf kein in dem Wege kriechendes Thier zertrete." Wenn diese poetische Spperbel so viel sagen foll, als: Der General Graf Kleist von Nollendorf mar ein Selb und zugleich ein liebevoller Charafter, ein fanfter Menschenfreund, fo ift es wahr. Auf eine feltene Urt mar Muth und Demuth, Stärke und Milbe in ihm vereinigt, und Reiner fah, es ihm an, daß er fo viel vermochte, fo schlicht und einfach ging er einher. Als von bem Siege bei Culm die Rede war und man ihm Berbindliches barüber fagte, antwortete er: "Das hat Gott gethan; mit meinem Corps mar ich bas Berkzeug feiner fegnenden Sand. Reinesweges mar es Berabrebung und Plan, fonbern ein gludlicher Bufall, daß wir hierher kamen. Bielmehr wollten wir burch Böhmen nach Schlessen, und wußten nicht, was vorzging. Daß wir zur rechten Zeit und Stunde kamen und etwas zum Siege beitrugen, war eine gnädige Schickung des himmels, aber nicht unsere Weisheit." \*) Der Mann hat sich unsterblich gemacht und sein ebles Geschlecht heißt "die Nollendorser"; aber groß ist er, durch die Wahrheit seines Charakters, die, fern von aller Eitelkeit, keiner erborgten Ideen, um sich zu schmücken, bedarf. Der wahre, echte und bleibende Schmuck ruhet unvergänglich nur da, wo innerer Werth ist, der durch männlichen, bescheidenen und heiteren Ernst sich kund giebt.

Auf einem benachbarten, hochgelegenen Schlosse wurden die Preußen und die Destreicher, wie Alle, die dazu gehörsten, (ich glaube durch Munisicenz des anwesenden Fürsten von Schwarzenberg) sesstlich zu Mittage gespeis't. Alle Einsgeladenen waren mits und durcheinander, ohne Unterschied der Geburt, des Standes und Ranges. Das Destreichische und Preußische Militair, gute Cameraden und treue Wassender, saßen zusammen und ließen sich's dei den vollen Schüsseln und Flaschen mit den übrigen Gästen wohlsein. Es herrschte eine allgemeine Fröhlichkeit. Auf das Wohlsein des Kaisers von Destreich und Rußland, wie des Königs von Preußen, des Generalissimus Fürsten von Schwarzenberg, Blüchers von der Kahbach, und Kleists von Nollendorf, u. A. m., wurden herzliche Toaste gebracht; alle Seelen waren voll von der Größe und dem Glück der damaligen Zeit;

<sup>\*)</sup> Man vergleiche bamit die munbliche Aeußerung bes Königs über ben Sieg bei Culm im ersten Theile bieses Buchs, S. 384 und 385.

ihre Eindrucke waren noch frisch und lebendig; das große Werk war gelungen und fertig; Alles war gut; Keiner dachte an das, was Menschen von Menschen trennt; Alle waren Brüder, wo Jeder mit dem Andern es- von Herzen redlich meint. Eine schöne, unvergestliche Stunde!

Borzüglich gefiel mir auch der katholische Pfarrer (wenn ich nicht irre, bieß er Schafer) von dem Rirchdorfe Urbefau. Ein gebildeter, wurdiger, gefetter Mann; treuherzig und autmuthig, schlicht und einfach, ein mahrer Birt feiner Bemeinde. Schon hatte es mir wohlgefallen, daß er zuvorkommend fich an mich anschloß und als Paftor ber Gemeinde ber in feinem Rirchenfprengel angeordneten religiöfen Feierlichkeit mit seinem Presbyter beiwohnte. Er that bas mit reiner Seele offen und es lag in feinem frommen Geficht, wie in feinem ganzen Befen, etwas Johanneisches, mas fanft anzog, so daß ich ihn liebgewann und ihm solches gern an ben Tag legte. Es mahrte nicht lange, so waren wir gute Freunde und Bruder, als wenn wir uns ichon lange gefannt hatten. Gern gab ich ihm bas verlangte Concept meiner Rebe, die er wollte jum Beften feiner durch ben Rrieg arm gewordenen Gemeinde drucken laffen. \*)

<sup>\*)</sup> Dieß geschah mit einem Titelkupfer bes Denkmals und einer wohlwollenden Borrede bes herausgebers. Der Kaiser und das Kaiserliche haus, die Magnaten in Wien und Prag, wie im Destreich'schen überhaupt, der König von Preußen, die reichen Einwohner zu Berlin u. s. f. nahmen die kleine Schrift wohlwollend auf, und so unbedeutend sie ist, so brachte sie doch so große Summen ein, daß viele häuser in dem durch den Krieg herunter gekommenen Arbesau wieder aufgebaut und viele Arme unterstügt werden konnten. Daß ein katholischer

Nach meiner Buhausekunft stattete ich bem Könige Bericht ab über ben Bergang ber Sache, und es fiel folgen-

Paftor eine in feiner Gemeinde gehaltene Rebe eines evangelischen mit einem empfehlenden Borworte herausgab, fiel ba= mals 1817 nicht auf; Niemand fand barin etwas Besonderes, Jeber es vielmehr in ber Orbnung und hatte feine Freude baran. Der würdige Mann und ich murben aute Kreunde, wir besuchten uns so oft ich in Teplig war. Seinem Umgange verbante ich auch in wiffenschaftlicher hinficht genugreiche, frobe Stunden. Ich weiß nicht, ob er noch lebt; ich brucke aber bem katholischen reblichen Pfarrer zu Arbesau im Geifte brüberlich die Sand und freue mich, ihn im himmel wieberzusehen. meiner Jugend mußte man nichts von Intolerang und Behafsiakeit zwischen Ratholiken und Protestanten: man borte nichts von Profeliten = Macherei; die katholische, reformirte und luthe= rische Gemeinde wohnten friedlich mit= und nebeneinander, und mein seliger Bater lebte freundschaftlich mit ben Patribus bes bortigen Franziskaner Rlofters; und fpaterhin, als ich Prediger gu Samm wurde, hatte ich vielen Umgang, und oft firchliche gemeinschaftliche Geschäfte mit bem geiftreichen Concionator Gemischte Chen tamen im taglichen Bertehr mit ber ftädtischen katholischen Gemeinde und den benachbarten Dunfter'ichen häufig vor. Mis Regel galt: Die Gohne folgen bem Bater, die Töchter ber Mutter, ober wie die jungen Cheleute unter fich barüber eins geworben find. Oft trafen sich in folden Baufern bei ber bortigen Seelforge bie Beiftlichen verichiebener Confession; aber nie geriethen fie in Streit, fie lebten vielmehr, wie es Chriften geziemt, friedlich und freundlich miteinander. Jeber blieb innerhalb ber Grengen feiner Rirche und von bem intoleranten Dogma ber Alleinseligmachenben war gar nicht die Rebe. Gine Tolerang ohne Differentismus war im Schwange, und bie verschiebenen Gemeinben hatten einen und benfelben Rirchhof vor bem Thore, in bemfelben Behege, ohne Absonderung. Man fühlte es, wie vollends thöricht die Separation unter ben Tobten sei, die in Frieden nebeneinander liegen, wo alle Fehbe ein Enbe hat. So war es überall, felbit am Rhein, mo ber jebige murbige Bifchof Dr. Ros, fonft

ber (aus meinem Diarium wörtlich und genau auf :, und nun abgeschriebener merkwürdiger) Dialog vor. Auf die kurze Erzählung bes glücklichen Erfolges fagte ber König:

> Prediger in ber gandgemeinde zu Budberg, mit feinem Rachbar und Freund, bem tatholifden Pfarrer, die Schulen, welche Rinber aus verschiebenen Confessionen frequentiren, besuchte, und wo Einer ben Andern collegialisch vertrat. Go foll es, fo kann es, fo muß es fein, und fo ift es überall, wo bie bi= vergente Theologie convergente Religiosität und mahre Frommigfeit geworben ift. Auf biefem Sohepunkt athmet ber lebenbige Beift ber Liebe, die fich nicht ungeberdig ftellt und Alles Bei meinem öfteren Aufenthalte in Carlsbab mar ber fast tägliche Umgang mit bem ehrwurdigen Dr. Bischof Sailer mir Beburfniß. Ginft nahm er eine von ben Buchern, bie auf meinem Tische lagen, in bie Band, fragend: "Bas lesen Sie in diesem dulci otio?" Es war der Thomas von Rempis, von ihm mit einer Vorrebe und Unmerkungen berauß= gegeben, und daneben lag Kauft von Göthe. Er sprach heiter und mahr über beibe heterogene und boch homogene Schriften. Täglich fanden wir und am Muhl= und Neubrunnen, und angegriffen von bemfelben, führte ich ben ehrwurdigen Greis und bealeitete ihn bis nach seiner Wohnung. Mit Tausenden segne ich fein Undenken. Gleiche Freude gewährte mir an bemfelben Orte ber Umgang mit bem katholischen Pralaten und Erzbi= schofe Pprker zu Erlau, bekanntlich einem geistreichen, interes= fanten und eblen Manne. Der unterschied ber Confession trennte une nicht, mas tiefer und höher lieat, ale biefe, vereinigt. Bornirte Ropfe find intolerant, flare und umfaffenbe tolerant, und weite Bergen bewegen fich in weiten Raumen. 3war giebt es, wie in Allem, was geistig ift, so besonders in ber Religion, ein Reftes und Ewiges, welches feiner Beranderung unterworfen ift. Der Menfch, ber Chrift macht fich nicht nach feinem Belieben willfürlich, ber Gine fo, ber Undere andere, feine Religion felbft, fie ift ibm, gleich feinem Gewiffen, gegeben; fie mußte ihm, wie die Bolkergeschichte lehrt, geoffenbart werben. Das Göttliche in ihr richtet fich nicht nach unfern Ginfällen, wir muffen unfere Reigungen in Uebereinstimmung

"Charmant! habe ich Ihnen nicht vorher gefagt, daß Alles gut gehen wurde?"

bringen mit ihren gehren und Borfdriften, womit wir, fo lange wir leben, vollauf zu thun haben. In bem Bechfelvollen, bas unfer Leben in allen feinen Lagen und Berhaltniffen umgiebt, muffen wir ein Bechfellofes haben, um, biefes fefthaltenb, burch jenes gut und gludlich burchzukommen. Rur auf biefem Wege erringen wir bie Durchbilbung, bie allein wurdig und gluckfelig macht. Une barin zu Bulfe zu kommen, ift bie Rirche ba, mit ihrer gusammenhaltenden Rraft, ihren Inftitutionen und Beilmitteln; auch biefe find ewig und unveranberlich, wie ihr 3med. Alles Unbere ift Beiwerk, und wenn bie burch bie Propheten bes alten, burch Chriftum und feine Upostel des neuen Testaments geoffenbarte ewige Wahrheit die Rirche, mit allen ihren Unbachtsubungen, nur gum Mittel macht, fo macht bie römisch = katholische Rirche biefelbe mit ihren her= rischen und hierarchischen Rraften gum 3mede felbft. Dieß ift ber mefentliche Unterschied; es ift aber bier ber Drt nicht, benselben umständlich klar zu machen. Das ist aber auch nicht nöthig; benn bie romisch-fatholische Rirche hat beffen felbft nicht Behl und ihre ganze Ginrichtung und Stellung und Berrschaft beweiset es sattsam. In biefer hierarchischen Unmagung liegt aber die Petrification des Irrthums, den die Reformatoren erkannten, und ben unsere Zeit erkennet. Sie wird ihn immer klarer erkennen und immer lebenbiger fühlen, je mehr bie romisch : katholische Rirche ihre Sache zur Spige treibt, und als Glaubeneboamen festhält, mas, ungegrundet in ber beiligen Schrift, ale Menschensagung fein vernünftiger Ratholit mehr glaubt. Es ift bequem, ju bekennen: "Ich glaube, mas bie Rirche glaubt"; aber das gilt nur, fo lange ber finftere Aber= alaube gilt; von ihm jum Unglauben ift nur ein Schritt, benn nach einem ewigen Naturgefes berühren fich fehr balb bie Ertreme. Aberglaubisch konnen bie Menschen beim Lichte bes 19ten Jahrhunderts nicht mehr werden, ungläubig, ohne Troft und ohne hoffnung, wollen fie nicht fein, fie werfen alfo, munbig geworben, bas unwurbige Gangelband meg und auf eigenen Rugen ftebend, brechen fie fich felbft eine freie Bahn, um ihre "Sch muß zu meiner Beschämung und Freude bekennen, daß das meine Erwartung übertroffen hat."

"Ich wußte das vorher. Die Böhmen haben ihren Kaiser Franz sehr lieb, und berselbe verdient es, seiner Borstrefflichkeit wegen. Wir sind nicht bloß Bundesgenossen, sondern auch gute Freunde. Das weiß man. Der Unters

benkende Bernunft und ihr mahnendes Gewiffen zu befriedigen. Der Lebenskeim ift reif geworben, bie Schale fällt von felbft ab. Seit bem hocus-pocus mit bem Rock in Trier hat bie römisch = katholische Rirche in sich selbst einen Feuerbrand gewor= fen, der überall zündet und eine verzehrende Flamme wird. Das Schisma ift barum fo arg, weil es von Benoffen ausgeht, und es wird immer arger, je mehr bie Rirche bei ihrer hierarchie beharret. Rein Mensch Kann bulbsamer, friedfertiger fein, und mehr geneigt, die Unsichten und Ueberzeugungen Underer in Ehren zu halten, ale Friedrich Wilhelm III. es mar; es ift weltkundig, wie Er als Konig in Seinem Lande die Ratholiten ebenso geliebt und behandelt hat, wie die Protestanten, ja wie Er vor ber evangelischen Kirche bie römische burch reiche Dotation begunftigte; gleichwohl ift Er mit ichnobem Unbanke, mit hohn und Spott von ihr behandelt worden. Rach ber unwürdigen, unglücklichen Geschichte in Coln ift ber alte, finftere Geift bes Aberglaubens, ber Intolerang und bes Haffes guruckgekehrt und tief in bas Leben eingebrungen. Feinbfelig fteben fich überall bie Parteien einander gegenüber; Alles fcreitet vorwarte, nur hier tritt une ein feinbfeliges Ruchwarts entgegen. Möchte man bebenken, was zum Frieden bient! Der herr ber Rirche hat bie Burfichaufel in ber Sand, feine Tenne zu fegen. Das Unkraut wird er verbrennen mit ewis gem Feuer, und ben Beigen in feine Scheunen sammeln. Die furchtbare Remefis ichreitet langfam, aber ficher, burch's Leben; fie erscheint, wenn man am Benigsten es glaubt, jedem Gingelnen, wie gangen Boltern, und bei ihrer Beimsuchung funbigt fich tief bie ftrafende Stimme an: "Das haben wir verschulbet an unferm Bruber Joseph."

schied der Confession kommt hier nicht in Betracht, hat nichts mit dieser Sache zu thun. Der Pfarrer zu Arbesau ist ein vortrefflicher Mann."

"Ein mahrer Priefter Gottes und ein Freund ber Menfchen; aber so find auch nicht alle katholischen Prediger."

"Sind benn alle evangelischen Geistlichen vortrefflich? Daß sich Gott erbarme! Burden Sie so gehandelt haben, wenn ein Katholischer fungirt hatte?"

"Ja!" konnte ich getroft antworten.

"Sie werden doch nicht leugnen wollen, daß ein katholischer Priester mehr über seine Beichtkinder vermag und in einem höheren Grade das Vertrauen seiner Gemeinde besitzt, als ein evangelischer."

"Ich kenne viele evangelische Geistlichen, besonders in meinem Baterlande, die im hohen Grade das Vertrauen hrer Gemeinde besitzen, und wahre Bäter berselben sind. Wenn die katholischen aber in der Regel sich mehr bessen ifreuen, so kommt dieß her vom Beichtstuhle."

"Eben vom Beichtfluhle; das finde ich aber vortrefflich. In der Privat-Beichte, die jeder gute katholische Christ alle Jahre halten muß, liegt eine adstringirende zusammenhaltende Kraft; dagegen in der allgemeinen Beichte, wie sie größtenstheils bei und ist, und wie die neuen Herrn Theologen sie wollen, etwas Lares und Dissipirendes. In der katholischen Kirche ist Jusammenhang und Einheit; in der einen ist es ebenso wie in der anderen; man mag kommen, wohin man will, überall dasselbe. Bei und ist der eine Prediger ein Supranaturalist, der andere ein Rationalist, der dritte ein Pietist, und wie die Isten alle weiter heißen. Ueberall anders."

"Es ift noch die Frage, worin die wahre Ginheit der Rirche besteht. Ginformigkeit ift Letargie, Mannichfaltigkeit

Leben. Gang unverkennbar find unfere Geiftlichen gebilbeter."

"Desto schlimmer, wenn sie nicht zugleich moralisch gut find. Eine Aufklärung, die nicht besser macht, ist nicht viel werth. Nein, nein, es ist bei uns noch lange nicht so, wie es sein mußte."

"Das muß ich leider zugeben. Aber es ist in der rös misch katholischen Kirche auch nicht so, wie es sein müßte; noch weniger, als in der protestantischen."

"Der Ausdruck: protestantisch; ist mir zuwider; wollen wir denn zu protestiren nie aushören! Seber protestirt, und will seine ungewaschenen Einfälle geltend machen. Darüber gerathen Tausende in Zweisel; Keiner weiß mehr, woran er ist. Die Kirche will und muß uns zur Gewißheit und zum Frieden bringen. Der Name Protestant ist bekanntlich nur historisch."

"Sa, Ihre Majestät! ursprünglich. Er ist aber auch stereotypisch dogmatisch geworden. Er bezeichnet richtig das Wesen und den Geist der Evangelischen Kirche, die nie auf-hören darf und wird, gegen Alles, was der heiligen Schrift und der gesunden Vernunft und dem sittlichen Gefühl zu-wider ist, zu protestiren."

"Das ist was Schönes! Also protestiren gegen jede Autorität?"

"Nicht gegen jede; nicht gegen die geoffenbarte göttliche; ihr gehorchen wir ehrfurchtsvoll. Aber wir protestiren gesen jede menschliche Autorität, wenn sie etwas verlangt, was der heiligen Schrift zuwider ist. Man muß Gott mehr geshorchen, als den Menschen."

"Beiß wohl! Aber solches Urtheil ist subjectiv. Diejenigen, welche die Autorität verwerfen, stellen oft bagegen ihre eigene hin; barum hat uns der Egoismus bahin ge-

(1)

bracht, daß wir viele Autoritäten haben. Seber folgt ber seinigen. Daraus entsteht Confusion und Alles geht ause einander. Befindet sich äußerlich wohl nicht die katholische Kirche unter der Autorität des Papstes?"

"Wohl? auch die Denkenden, auch die wahrhaft Gläusbigen, auch die Schtfrommen? Das möchte ich bezweiseln. Niemand, wie Gott, ist heilig; kein Mensch; ein Jeder hat seine Mängel und Gebrechen. Darum ist auch Keiner insfallibel, Jeder fündiget, darum irret auch Jeder. Der Christ gehorchet Gott und dem Erlöser. Dem kann er auch Alles sagen; aber es ist dem Herzen und Gewissen zuwider, in Sachen der Religion Menschen, die hinfällig sind und stersben müssen, zu gehorchen."

"Aber die Kirche ift doch heilig?"

"Sa, wenn sie aus Gottes Wort gegründet ist, also auf die Heiligkeit der Wahrheit (in abstracto); und die ewige Wahrheit sindet der Mensch (in concreto), wenn er sie liebt und im redlichen Streben nach der Heiligung sie sucht. Damit bestehet die Ehrsurcht und Achtung vor menschlicher, von Gott angeordneter Autorität vollkommen. Wir ehren Ew. Majestät als unsern rechtmäßigen, angestammten König; wir lieben Sie zugleich und können für Sie und unser Vaterland das Leben lassen, weil Sie auch gerecht und ein frommer Menschenfreund sind."\*)

<sup>\*)</sup> Wenn man aus diesen und ähnlichen Aeußerungen des Königs schließen wollte, es habe in Seinem Glauben eine Hinneigung zum Katholicismus gelegen, so würde man Ihn gänzlich miße verstehen, und Ihn, was ganz und gar nicht in Seiner Seele lag, einer versteckten Zweibeutigkeit, die den Mantel nach dem Winde hängt, beschulbigen. Er schätzte und liebte nur das

Der hochselige unvergefliche herr lächelte und entließ mich; im Weggeben fagte Er noch: "Grußen Sie von

> Gute und Bahre, mas auch in ber katholischen Rirche liegt, und war als Ronig ben Bekennern berfelben mit gleichem Boblwollen zugethan, als benen ber Evangelischen. Der Unterschieb ber Confession galt bei Ihm, ale Regent, nichte, wenngleich Er die guten Tepliser und ihre Nachbarn in ber angenehmen umgegend, und, erfreuet über ben guten Erfolg, welchen bie Ginweihung bes von Ihm gesetten Denkmals zu Gulm hatte, ben würdigen katholischen Pfarrer zu Arbefau vorzüglich liebte. Aber als Chrift war Er perfonlich mit voller Seele und aus Ueberzeugung ein orthoborer Evangelischer Betenner; Er ichatte bie Reformation, als bie größte Boblthat; Er fannte fie, ihre Geschichte und ihr Syftem vollkommen und speciell genau, und ehrte und fühlte Seine hohe Burbe, ber Schutherr ber Evangelischen Rirche in Deutschland zu fein. Gleichwohl hatte fich bas Gerücht verbreitet und lange behauptet: ber Ronig von Preußen fei ein heimlicher Ratholit und wurde mit Seinem gangen Saufe gur katholischen Rirche übergeben. Gerücht erhielt Rahrung, als Er am Rhein die fatholifche Rirche bischöflich wieber herftellte und reich botirte. Dan fand auch in ber eingeführten Liturgie eine geheime hinneigung gum katholischen Cultus, theils schon in folder, vorzüglich aber barum, weil Bieles in biefelbe aufgenommen mar, mas aus ber alten Beit ftammte, wo es noch feine romifche Rirche gab, und welches biefelbe beibehalten hat. Die Entbedung: ber Ronig fei katholisch geworben, mar gemacht; bas "Man fagt" murbe wahricheinlich, die Bahricheinlichkeit Gewißheit; bas Gerücht war fertig und verbreitete fich nach allen Richtungen. Gin mir befreundeter Mann hat, als Augen = und Ohrenzeuge, mir ergahlt, bag ber Profeffor Rrug, (ben wegen feiner Bielichreiberei ber gelehrte und geiftreiche Profesor Domherr Dr. Tittmann fehr naiv "Sans in allen Gaffen" nannte) in Leipzig, in einer großen, und gemischten Gefellschaft aufftehend, laut ge= fagt habe: "Deine Berren! ich theile ihnen eine traurige Reuigfeit mit. Beute fcreibt mir im Bertrauen mein Berliner Correspondent, bag, mas man ichon lange gefürchtet, geschehen ift:

mir ben wackeren katholischen Pfarrer zu Arbefau. Mit Bers gnügen sehe ich ber von ihm herauszugebenden Einweihungsserebe entgegen, und werde ich freudig mein Contingent geben."

Der König war gern in Teplit. Das Bab, welches Er brauchte, und ber Brunnen, welchen Er trank, bekamen Ihm wohl. Bom forperlichen Befinden hangt die Gemuthestimmung ab; es ift bas Glas, burch welches man alle au-Beren Gegenstände anfieht. Diefe erscheinen heiter, wenn man gefund, und trube, wenneman frank ift; so ist es auch bei festen Menschen. Nur findet sich der merkwurdige Unterschied, daß diese in ihren Grundfätzen still, ruhig und ergeben, Menschen aber ohne sie launenhaft, reizbar und verbrießlich find, sobald Tage kommen, die nicht gefallen. Teplit gefiel dem Konige Alles; die Wohnung, die Menschen, die Gegend, Alles fagte Ihm zu. Wenn Er mehrere Wochen, oft 3, auch wohl 4, hier war, legte Er Alles ab, was Ihm als Regent läftig und unbequem mar, und wiewohl Ihn Alle kannten und wußten, wer Er war, so wollte Er doch nicht als Rönig gelten. Als solcher zeichnete Er burch nichts fich aus; nicht burch Uniform und Degen, - Er war in Seiner einfachen Civilbekleibung, wie in Seinem ganzen Sein und Befen, ein Gaft unter ben Gaften. war Er in Seinem mahren Effe und vergnügt in Seinem Bor Tifche, ber noch frugaler und einfacher als fonst war, ging Er gewöhnlich mit Seinem Freunde, dem Ober-Kammerherrn Fürsten von Wittgenstein, in den sogenannten

<sup>&</sup>quot;ber König von Preußen ist ein Arppto Aatholik und wird nächstens zur römischen Kirche übergehen. Sein Beichtvater, ber Bischof Gylert, ein verkappter Tesuit, hat schon längst die Tonsur." Risum teneatis amici!

Fürstengarten. Es war eine mahre Freude, den stattlichen herrn die lange gerade Allee auf und ab behaglich mandern Gewöhnlich mar fie angefüllt und die Deiften, welche wußten, daß Er da mar, gingen hin, um Ihn zu fehen. Das wußte Er; aber es blabete Ihn nicht, auch beengte es Ihn nicht, Er erwiederte freundlich jeden Gruß, fprach bald mit Diesem, bald mit Jenem, und liebte es im Freien, mit Fremden, die Ihm vorgestellt wurden, ju geben. Benn Er Allen gerecht geworben, fuchte Er einsame Bege in bem ichonen Furstlichen Garten auf, und man fab Ihn oft an bem großen Teiche und in den an den Ufern fich binziehenden buschigten Gangen. Bulept vor Tische machte Er einen weiteren Gang in's freie Reld und hatte Seine Freude an den dort häufigen Rebhühnern und wilden Ka-Mit heiterem Angesichte betrachtete Er biefe frohlichen Thierchen, ftand ftille, ging leife vorüber, ftorte fie nicht und jagte fie nicht auf. Langsam und behaglich schlenderte Er, als wenn Er ba ju Saufe mare, burch bie belebten Strafen der heiteren Stadt; Die Burger berfelben kannten Ihn und grußten Ihn zutraulich. Bur bestimmten Beit mar Er wieder ju Saufe, und in einer kleinen Gefellichaft aus Seiner allernächsten Umgebung bei einem frugalen Mahle febr gesprächig und innerlich vergnügt. Nach Tische fab man Ihn oft in fußer Duge wohlgemuth auf der Brucke, die über den breiten Fahr= und Fußweg hochgeschlagen war und Seine Bohnung (bas fogenannte Fürstenhaus) mit ber, wo bas Perfonal bes Cabinets fich aufhielt, bequem verband. Biet ging Er langfam auf und nieder; ftand bann ftille, hatte Seine Freude an den Menschen, die von dem benachbarten Steinau famen, ober babin gingen, und rebete von ber Sohe herab auch wohl Bekannte an. Nachmittags ging

Er wieder, und bestieg entweber bie fogenannte Schlackenburg, ober noch lieber ben bie gange reizende Gegend beherrschenden hoben Schlogberg; Er fuchte auf und ftand gern auf berfelben Stelle, wo Er mit Seinem Bunbesgenoffen und Freunde, bem Raifer Alexander, in's Thal blickte und ber Schlacht zusah. Er rief bas Unbenken an die wichtige Begebenheit mit ihren Einzelnheiten in die Seele gurud, und sah bann mit Augen bes Dankes nach ber Sobe von Rollenborf, woher Kleist' mit seinen Truppen kam. bem auf bem Schloßberge wohnenden Ziegenhirten ließ Er fich herumführen und hörte ihn, wiewohl Er Alles babin Gehörige schon mußte, ruhig an. Bahrend ber reich befcentte beredte Birt ergablte, fab der Berr nach den luftern freffenden Biegen mit ihren hupfenden gammern. Das weite Schlachtfeld besah Er oft und genau, Er sprach zu bem neben ihm figenden Abjutanten von Wigleben, ober zu dem Dbriften von Malakowsky, \*) ungemein lebhaft und be-

<sup>\*)</sup> Ein origineller, intereffanter, von bem Könige sehr geliebter Mann. Er hatte ein langes, podennarbiges Gesicht und sah immer aus, als wenn er mit seinen raschen Garbe-Husaren einhauen wollte. Er war voll steter heiterkeit; sein humor mitunter geistreich'; sein Bis überraschend treffend; seine Satyre schalkhaft; seine Erzählungsgabe vortressich, — sein Gemüth bieber. Er verstand es, mit dem Könige umzugehen, und wußte Maß und Tact zu halten. Die Denkungsart und das Gigenthümliche seiner ganzen Persönlichkeit war der Art, daß man zurück von ihr auf die des hohen herrn, der ihn gern hatte und täglich bei sich sah, schließen konnte. Wenn Er an Wiseben den denkenden Ernst liebte, so liebte Er an Malakowsky den vergnügten Geist. Oft zog Er ihn auf; aber da der Geneckte dieß gleich merkte, so erwiederte er schnell mit einem geistreichen Scherze und ließ nichts auf sich sien. Der Spaß

zeichnete die Felber, wo die Frangosen, die Ruffen, Deftreicher und Preußen, standen und fochten. Biele naberen Umftande und Zwischenvorfalle gab Er an, wodurch Seine Relation noch interessanter wurde. In Culm stieg Er aus; verweilte auf der Stelle, wo der Frangosische General Banbamme gefangen murbe, und wo bas errichtete Denkmal steht. Bon biefem ging Er ju ben später von bem Raifer von Destreich und feinen Golbaten erbaueten großen, prachtigen historischen Monumenten, welche bewiesene Tapferkeit verewigen. — Bei biefer Gelegenheit sprach Er gern und mit wahrer Sochachtung von dem regierenden Landesherrn, feiner Beisheit und Mäßigung. Er ruhmte die Tactik und ben Beroismus ber Deftreichischen Felbherren, die Bravbur ber Generale, Offiziere und Soldaten, und lobte die Ginficht und den Europäischen Ueberblick des Haus = und Staats= Ranglers Fürsten von Metternich, ben Er Seinen Freund nannte. "Auch barum," fette Er hinzu, "ist mir bier fo wohl und bin ich hier im fremden Lande so gern, weil es

war immer der Art, daß Alle auflachten und sich köstlich amüsirten. Gerade dieß gesiel dem Könige, der mit darum gewöhnlich so ernst blieb, weil alle Anderen seierlich und gehalten waren. Malakowsky verstand es, in Alles humor zu bringen und heiterkeit um sich zu verbreiten; aber solches ist eine Sabe der Katur, die sich nicht nachmachen läßt, und nachgemacht mißlingt, so daß die Pointe sehlt. Der husaren Obrist, nachheriger General, wußte überall dieselbe zu tressen. Man erzählt eine Menge lustiger Anecdoten, die zwischen ihm und dem Könige vorsielen; und noch in Seinem Testamente gedachte der hochselige herr seiner und sehte ihm ein Legat aus. Er war ein ebler Mensch, und gab, wiewohl er viele Kinder hatte, sehr gern. Der treue Diener solgte balb seinem herrn in die Ewigkeit.

einem eblen Herrn angehört, mit dem und beffen glorreischen Sause und braver Nation ich befreundet bin. Destreich und Preußen sind naturliche Alliirte; Beide, umschlungen von deutschen Banden, verknüpft zu einem Zwecke, haben ein und dasselbe Interesse."\*)

Den schönen offenen Weg nach Culm nahm oft ber Rönig und lebte bann in großen Erinnerungen an eine un= ruhige, gewaltige Beit, und freute fich ber ruhigen und ihrer Früchte. Nicht felten fuhr Er aber auch in einsame Gegenden und nahm die Strafe, die nach dem Erzgebirge hinführt. Die benachbarten herrlichen blauen Berge winken und find reich, auf Soben und Thalern, an Naturschonheiten aller Art. Gine folche Ginladung ju ihren stillen Genuffen trug Friedrich Wilhelm III. in Seiner Bruft und Er folgte gern ihren fanften Bugen. Er tam burch gefegnete Dorfer und freuete fich der fruchtbaren Meder und grunen Biefen; Er liebte es, mit Landleuten auf den Felbern und am Wege zu reben. Die schlichten und geraden Bauern und Bäuerinnen sprachen offen und unbefangen, und ahneten es nicht, daß ber freundliche einfache herr ber Konig von Preußen war. Benn Er Rinder zusammen sab, ließ Er halten, und warf unter fie eine Sandvoll blanker neuer Thaler. Fröhlich fprangen fie, und mit großen klaren Augen sahen die Rnaben und Mabden bem fremben herrn nach, jauchzend ihren Muttern bie gewordene Freude zu verkundigen. In reichen und armen Rlöftern sprach Er oft ein; redete mit dem Abte oder Guar-

<sup>\*)</sup> Ich barf nicht noch baran erinnern, baß ich biefe und ahnliche Mittheilungen bem Augen und Ohrenzeugen von Wigleben, jum Theil aber auch bem Obriften v. Malakowsky, verbanke.

bian; erkundigte sich nach ihrer Ordenbregel; befah die Rirchen, die Er in allen Kormen liebte und von deren Structur und Bauart, nach dem Geschmack ber alten, mittleren und neuen Zeit, Er genaue technische Kenntniffe hatte; stellte fich vor die Fenster ber Saale bin und 'fab in's Beite. wöhnlich, wenn man es nicht schon wußte, wer Er sei, war Er unter einem fremden Namen ba, und beschenkte die armen Klöster jedesmal reichlich. Aber Er stieg höher und höher, bis Er den Gipfel des vorliegenden Berges erreicht hatte. Ungekommen, feste Er fich bann bin und schauete in bie offene, weite Aussicht, und freuete fich aller Berrlichkeit. Das liebliche Thal mit feinem reichen Inhalte, feinen Dorfern, einzelnen Baufern, feinen Bugeln, das Schlachtfeld von Culm, und bas ihm liebe Teplit, - Alles lag in mannigfacher Gruppirung vor Seinen finnenden Bliden. Lange fah Er fcweigend hin und fuhlte fich, angehaucht von frischer, reiner Bergluft, wohl. Er liebte die Berge und war gern auf heiteren, weit in's Land hineinschauenden einfamen Soben.

Uebrigens wurde man irren, wenn man aus diefer Lebensweise auf Sinnen- und Bergnügungslust beim Könige schließen und glauben wollte, Er habe mit Nichtsthun im Müßiggange Seine Zeit zugebracht. Dieß war bei Seinem geregelten Leben, in welchem jede Stunde ihr angewiesenes Geschäft hatte, moralisch unmöglich. Nichts ist widriger an dem Menschen, und wenn er in einem noch so kleinen Wirkungskreise lebt, als das herumgehen und Luleien; Mißmuth, Flachheit und Leere ist dann die unvermeidliche Folge. Ein guter Kopf und ein reiches herz hält den Müßiggang nicht lange aus; er ist und wird unerträglicher als die schwerste Urbeit. Planmäßige nübliche Beschäftigung und geordnete

Thatigkeit ift die Seele des Lebens. Es giebt keine Erholung, als nach ber Unftrengung; fein Ausruhen, als nach ber Arbeit. Sie war bem Konige gur andern Natur geworben; Er war und blieb berfelbe, wenn Er Seinen Ort veranderte; etwas scheinen zu wollen, was Er nicht war, lag nicht in Seinem Befen; Er ging Seinen gewohnten Gang, Er mochte fein, wo Er wollte. Sein Cabinet war mit bem nöthigen Personal stets bei Ihm; die Mitglieder deffelben hatten ftets vollauf zu thun. Alle Morgen hielt Er, nur zu einer anderen Beit, Seine gewöhnlichen Bortragstunben. Alle Tage kamen Couriere, und Er las die neu eingegangenen Vorstellungen, regierte Sein Land und leitete Seine auswartigen und inneren wichtigen Ungelegenheiten auch ba, wo Er nicht König war, und ließ nie die Zügel der Regierung aus der Sand. Biele bedeutende Cabinetsordern find von Teplit ausgegangen; es trägt Alles, was von baber kam, einen noch milderen Charafter, und viele Pensionen sind daselbst bewilligt. Der Konig mar in einer ungemein heiteren Stimmung und die Befreiung von allem lästigen Ceremoniell that Ihm wohl: man sah es Ihm an, daß Er frei athmete. Er konnte alles Einengende an einem Babeorte von sich thun. —

Auch die Sonntagsordnung, indem Er regelmäßig zur Kirche ging, behielt der Vielbeschäftigte bei, und gewiß war Er auch darum so heiter, weil er alle göttlichen und menschlichen Gesetze ehrte und befolgte. Auf einer Reise nach Carlsbad kam ich nach Teplig und hielt mich daselbst zwei Tage auf. Es war gerade Sonnabend, als ich, von der ländlichen Borftadt Steinau, wo ich logirte, kommend und nach der Stadt gehend, den König auf der vorhin erwähnten Brücke sah, von welcher Er mir noch nachrief: "Werden wohl Morgen

zur Kirche gehen! Es predigt ein ercellenter Geistlicher, ber mich jedesmal erbaut hat." - Diefer predigte benn bei voller Rirche kurz und gut über bie Berehrung Maria's, als Mutter bes Beilandes. Er ging in seiner Betrachtung von der Burde und der Liebe einer frommen Mutter aus; bewies aus der heiligen Geschichte, daß Maria eine solche fromme Mutter gewesen; machte bann bie Unwendung auf die Mutter feiner Buhörer, und rebete herzandringend vortrefflich von ihren Pflichten gegen fie, wenn fie noch lebten, ober wenn fie fcon in ber Ewigkeit seien. In vielen Augen fah ich Thranen ber Rubrung. 3ch bewunderte ben Mann, ber bei einem angenehm naturlichen Bortrage ein reiches, fruchtbares Thema in so kurzer Rede von etwa 20 Minuten erschöpfend und gewandt zu behandeln wußte. Die schöne katholische Rirche liegt etwas höher, angenehm am großen Plate, in ber Mabe des Kurstlichen von Clari'schen Schlosses. Der statt= liche König schritt, ben runden Sut in der Hand, in Civil-Fleidung, freundlich grußend, durch die ehrerbietig bastehende Maffe von Menschen, größtentheils Landleuten, und ging in hier sagte Er zu mir: "Nicht ben Kürstlichen Garten. wahr, ber katholifche Geiftliche hat gut und praktifch ge= predigt? Ich hore ihn gern an jedem Sonntag; in seinen Reden kommt nichts vor, woran ein Evangelischer Unftog nehmen konnte. Was mir vorzüglich gefällt, ift bie gebrungene Kurze, bei ber man andachtig bleiben fann. Der Mann sagt mit wenigen Worten viel, statt baß Unbere mit vielen Worten wenig fagen." - "Bas bie Kurze ber Prebigten und überhaupt ihre Geftalt betrifft," fagte ich, ,,,fo hat unfer Luther eine naive Borschrift gegeben." "Wie heißt die?" fragte ber Ronig. "Sie lautet fo: Tritt frisch auf; thu bas Maul auf; hor balb auf." "Das ift charmant!", fagte Er,

"das will ich behalten; sagen Sie's noch mal!" Und ich hörte oft, wenn von der Kürze der Predigten die Rede war, den König seit dieser Zeit diesen Bers hersagen. Er berief sich dann auf die Auctorität Luthers, mit dem Zusage: "Der hat es doch wohl gewußt!"\*

<sup>\*)</sup> Noch an bem nämlichen Tage, — es war im Monat Juni im Jahre 1825, - reifte ich nach Tifche etwas fpat ab, um noch in gutes Nachtquartier zu erreichen und bes anbern Tage bei guter Beit in Carlebad zu fein. Es fei bem gefchmabigen Mten vergieben, wenn er hier einer, in pfpchologischer hinficht lebrreichen, merkwürdigen Lebensrettung, wiewohl fie gunachft nicht hierher gehört, gebenkt. Raum war ich einige Stunden gefahren, als ein über bas Erzgebirge fich malgendes, immer naher rudenbes, ichweres Gewitter mich überfiel. Es wurde immer bunkler und zulest gang finfter. Es bonnerte und bligte fürchterlich, fo daß meine raschen Pferbe icheu murben und burchgingen. Da fie aber auf einen frifch gepflügten Ucter tamen, fo ermubeten fie balb, und ber Ruticher, ber fich auf bem Bode gehalten, bekam fie wieber in feine Gewalt. Wenn die Gegenb burch ben Blig erleuchtet murbe, fah ich mich nach einem Saufe um, wo ich einkehren konnte; entbeckte aber nichts. mich, hielt unter bem erschrecklichen Gewitter und Plagregen ftill, und bachte an Frau und Rinder gu Baufe. Endlich fah ich in weiter Entfernung ein balb fackelndes, balb verschwinbenbes, bann aber wieber in ber finftern Racht zum Borfchein kommendes Licht. Da muffen Menschen fein! - wir fuhren auf Rreuz- und Querwegen also zu, und nach einer Stunde etwa, es war Abends bald 9 Uhr, erreichten wir eine elende, armselige Butte. Wir waren froh, hier zu fein, und die Pferde wenigstens unterstellen zu können. Wie ich unter Blig und Donner eintrat, kam mir ein arm gekleibeter Mann mit einem wilben Gesicht entgegen, und auf die Frage: "ob ich-mit meinem Fuhrwerke bis bas schwere Unwetter vorüber hier verweilen konne? ich wolle es gern bezahlen!" antwortete ber Kerl barfch: "Das fann ber Berr halten, wie er will," und fah mich an mit fatalen Mugen von oben bis unten. Gin halb gekleibetes Beib hatte

In Teplit wohnen wenige, ober gar keine Evangelische Christen; aber Biele biefer Confession find ba zur Zeit ber

zwei Kinber, eins auf bem Rücken in ein Tuch gebunden und bas andere faft nacht auf bem Urme, in ber Sand aber einen brennenden Rienspan, ber von Beit zu Beit wieder erlofch. Dann mar es Racht in ber Butte, und ich fah bei bem Blis in eine Ece gekauert ein altes Beib mit einem glubenben Mebufenblid. Inzwischen mar ber Rienspan wieder angezundet und loberte boch auf. Auf die Frage: "ob bas nicht gefährlich fei, und ob es nicht beffer mare, ein Licht anzustecken?" erfolgte ein höhnisches Lachen, mit bem Bufage: "Ja Lichter! erft haben! befummere ber herr fich um feine Gachen!" 36 war also still; ging auf und ab, und sehnte mich fort. Noch unheimlicher wurde mir, als Männer und Frauen mit großen Paden, ichen fich umfebend, eintraten, und ihnen mehrere Buden mit Judasgefichtern folgten. Die kleine Stube mar voll; bas Gefindel fah mich an' und rebete heimlich miteinanber. Es war mir nun nicht mehr zweifelhaft, wo ich war. 3ch ging wieder nach ben Pferden; mein alter ehrlicher Friedrich gitterte am gangen Leibe und fagte mir angftlich: "zwei Rerle hatten foeben ben Bagen umschlichen, hineingefeben und ihn betaftet, und er hätte sie sagen hören: "Gewehre hat er nicht bei fich!" - D herr, wir find hier in eine Spigbuben-Berberge gerathen; machen Sie, bag wir von hier fortkommen!" "Das geht in biefem Augenblicke nicht," antwortete ich leife; "es ift ftochfinstere Nacht, wir kennen nicht Beg, nicht Steg. Bir find in Gottes Sand; wir wollen beten, bag er uns behute." Das Gewitter, welches fich verzogen zu haben ichien, fehrte gurudt: es bonnerte, bliste und regnete fürchterlich, und wie ich wieber in die Gutte gurucktehrte, tam ein fo entfetlicher, fcmetternber Schlag, baß es war, als wenn Alles getroffen mare und untergehen follte. Erfchreckt fanken Alle auf die Rniee und die Ratholiten fagten unter vielem Schlagen an die Bruft ihr Pater noster und ihr Ave maria, die Juden ihre Gebetsformeln nach ihrem Ritus her. Es war ein weinerliches, Mark und Bein burchbringenbes, angftvolles Gefchrei. Nicht biefer Rothruf ergriff mich; aber wohl ber Anblick ber hingestürzten Creaturen,

Babefaison. Es gehört mit zu ben lehrreichen, psychologis schen Erscheinungen, bag man oft vermißt, was man nicht

welche die Rähe und Allmacht ihres Schöpfers fühlten. gerührt, folgte ich bem innern Untriebe und verlangte Stille. Diefe trat ein, und ich fagte her und commentirte ben 139ften Pfalm. Ale ich zu ber Stelle kam: "Sprache ich, Finfterniß moge mich becten, fo muß bie Racht auch Licht um mich fein, benn auch Finsternis nicht finster ift bei bir und bie Racht leuchtet wie der Tag, Finsterniß ist wie das Licht," da fiel ein Blis und erhellte bie finfteren Raume. Dies machte einen fo tiefen Ginbruck, bag Muen Furcht und Bittern ankam. Rnienden ftanben auf und füßten mir Giner nach bem Unbern bie Sand; man fah mich schuchtern an, besonders die Beiber, welche weinten; die Manner aber festen ihre bute nicht wieder Ingwischen bammerte zu meinem Trofte ber Morgen. Als ich ben Wirth fragte: was ich bezahlen mußte? (ber Rutscher hatte nur ein Glas Brantwein gehabt) wurden mir feche Thas ler abgeforbert. "Sechs Thaler?" fragte ich in der Betonung ber Berwunderung. Und ber Kerl antwortete mit entstellter Geberbe: "Bas! ift bas bem herrn noch zu viel? Satten Sie nicht bas gute Bort gesprochen, es mare andere geworben; ober ?" - "Das ift etwas Unberes," fiel ich rasch ein, und gab bas Berlangte. Ich machte, bag ich aus ber Spelunke kam und fuhr fort. Jest fah ich erft, wie ich mich von ber Landstraße in Schluchten hinein verirrt hatte; als ich enblich auf ben rechten Weg fam, wurde mir wohl um's Berg. Das Gewitter war vorüber, bie Sonne ging prachtig auf, ber Sommermorgen war ichon, und ich fang:

Als Ungst und Noth sich mir genaht, Da hörtest Du mein Flehn Und ließt nach Deinem gnäbgen Rath Mich nicht darin vergehn.

Ich konnte nicht aufhören. Als ein frifcher Morgenwind über bie mogenben Getreibefelber wehete, fiel ich ein:

Der kleinste halm ist beiner Beisheit Spiegel, Du Luft und Meer, ihr Auen, Thal und hügel, Ihr seid sein koblied und sein Psalm! hat, und gleichgültig gegen das ift, was man hat. Der Mensch zu Sause, in bem gewöhnlichen Geleise bes Lebens

Die Erbe und bas Leben auf ihr hat feine Schatten-, aber auch feine Lichtfeiten. Oft ift es ein Borhof ber Solle und bie Menschen find Teufel; oft aber auch ein Borhof bes himmels und bie Menschen find Engel. Es ift billig, bag ich gegen eine unangehme Erfahrung, eine entgegengefette, moblthuende, mittheile. Im Jahre 1829 reifte ich im Monat Junius auf ben Rath meines Urztes nach Marienbab. Ich hatte ben angenehmen Weg über Beit genommen und wollte ben Tag noch nach Sof. 208 ich am Abend auf ber Baier'schen Grenze in bas Rirchborf Doepen fam, wo ich meinen Pag vorzeigen mußte, fagte ber Chauffee-Inspector: "Ich murbe nicht rathen, noch nach hof zu fahren. Da zieht ein ichweres Gewitter auf. "Sie kommen mitten barein, fie find heuer ichlimm; Gie konnen hier im Dorfe, wo ein gutes Birthehaus ift, bleiben!" Gern befolgte ich biefen guten Rath; bie bofe Gewitternacht im Erzgebirge war mir noch im Unbenten. Um Bege ging auf und ab ein ftattlicher herr. Raum war ich in bem guten länblichen Gafthofe eingerichtet, als ein herrschaftlicher Jager tam, ber Empfehlungen von feinem herrn, bem bier auf feinem Rittergute wohnenden Baron von Beinis, brachte: "er habe von bem Chauffee-Barter gehört, ich werde die Nacht in Doepen bleiben; ich möchte boch ben Abend bei ihm und feiner Familie zubringen!" Wiewohl ich bavon Niemand kannte, fo nahm ich boch bankbar bie Einladung an, und wurde fehr gutig aufgenommen. Da von ben Oberprafibenten von Binde und von Baffemis, mit welchen herr von heinig auf bem Pabagogium zu halle gewefen, und vom Könige von Baiern und ber Kronpringeffinn von Preußen bie Rebe mar, fo murbe bie Unterhaltung balb lebhaft, und bei Tifche zutraulich, fo bag mir wie einem langft Bekannten um's Berg wurde. Als ich fpat mich bankbar empfahl, reichte mir bie liebenswurdige Frau von Beinig ben Urm; fie, Mann und Rinber, wollten mich begleiten bis zur Thur. 3ch verstand naturlich barunter die hausthur; ber mit Rerzen vorangehende Bediente öffnete aber die Thur zu einem prachtigen Bimmer, in welchem mein Mantelfact lag und ein

und feiner alltäglichen Geschäfte, ift oft ein ganz Underer in ber Frembe. Bon andern Gegenständen und Menschen umgeben, herausgeriffen aus seiner gewohnten Lage und verset in eine fremde Belt, wo Alles gang anders ift, als babeim, orientirt er sich, frei von Allem, was ihn, verschuldet ober unverschulbet, einengt und brudt, leichter, und fein Blid in's Leben und seine Bedürfnisse wird unbefangener und richtiger. Oft geht man indifferent an seiner Rirche vorüber und beachtet bie Prediger nicht, die an derselben stehen; man fühlt aber ihren Werth, wenn man in einer Gemeinde lebt, die anberer Confession und uns fremd ist. So ist es gegangen noch Allen, die in die Fremde, in der man keine Glaubens= genoffen und ihre Gemeinschaft nicht fand, verschlagen murben. Und gesett, Männer, Bater und Frauen, waren in diesem Stude falt und abgestorben, so werden sie doch nicht munschen können, daß es mit ihren Rindern ebenso sei und werbe. Die Unruhe und Leere, die fie mit fich herumtragen, läßt fich nicht aus dem Sinn schlagen; fie kundigt fich wenigstens in stillen, ernsten Stunden, die, man mag fie wollen ober nicht, boch kommen, so an, bag man Stillung und Befrie-Genug, die Evangelischen, die jährlich nach biauna sucht. Teplis kommen und gerade da waren, wandten sich mit ihren

bequemes Bett stand. "Sier," sagte die anmuthvolle Hausfrau, "werden Sie wenigstens besser ausruhen." Am frühen Morgen war die ganze liebenswürdige Familie schon in einer Rosenlaube versammelt und ich frühstückte mit ihr. Bon Mariendad schickte ich ihr ein Glas, mit der Inschrift: "Ich bin ein Gast gewesen, und Ihr habt mich beherbergt."

Es sind jest 16 Jahr ber, und ich weiß nicht, ob der herr und die Frau von Beinig noch leben; aber das Andenken an sie lebt fort in meinem Bergen. —

Bunschen, eine Evangelische Rirche mit ihrem Pfarrer baselbst für fich und ihre Glaubensgenoffen als Eigenthum zu haben, an den anwesenden Konig von Preußen Friedrich Wilhelm III. Derfelbe antwortete: "Die herren geben mahrscheinlich zu Saufe Sonn- und Festtäglich zur Kirche, ba fie eine fur bie wenigen Bochen ihres Aufenthaltes hier munichen. ebles Bedürfniß, welches ich fehr ehre. Ich fur meine Perfon gebe in die katholische Rirche, und erbaue mich an ben guten chriftlichen Reben, Die ihr Prediger halt. Ich wunsche, baß alle hier anwesenden Badegafte einer andern Confession bieß auch thun mogen. Uebrigens bin ich in Teplit, und Gaft, wie jeder Undere, und habe hier nichts zu befehlen. Landesherr, ber in diefer Angelegenheit allein zu bestimmen hat, ift ber Raifer, ein vortrefflicher Berr an Denkungsart und Gefinnung. Ich kann mich fur bas Gesuch auch nicht verwenden, weil baburch die ganze Sache eine Richtung erhielte, in welcher es so aussieht, als wenn sie von mir aus-Der Antrag muß von benen felbst geschehen, von welchen er kommt, und wird er genehmigt, so werde ich nicht nur gern meinen Beitrag geben, sondern mich auch felbft, fo oft ich hier bin, ju ber evangelischen unirten Gemeinde halten."\*)

Es offenbart sich auch in biesem Benchmen eine praktische Lebensweisheit. Sehr viele Berdrießlichkeiten und Unruhen, welche unsere Tage trüben, entspringen aus verletten Collisionen. Diese werden aber immer verlett, wenn man, was so balb und so leicht geschehen, bas nähere und nächste

<sup>\*)</sup> Rach eigenen mundlichen Mittheilungen von Ihm.

II. (1)

Recht bes Undern nicht bedenkt, und fein eigenes, oft ent ferntes, wohl gar nur vermeintes, imponirend einbrangt. Jeder Mensch ist in diesem Stud empfindlich und leicht auf ben Buß getreten, und bas unbefugte Einmischen in frembe Ungelegenheiten erträgt Reiner. Daber entspringen fast alle Injurien, die, einmal ausgesprochen und zugefügt, Erbitterung erzeugen und Menfchen von Menfchen immer weiter entfernen. Die Unbefangenheit verliert sich; es verbreitet sich drückende Atmosphäre, und die Luft, welche man in diesem Dunftfreise einathmet, ift barum schwul, weil man Distrauen, wohl gar die stille Brutung von Rache, fühlt. Darum soll man sich nie in fremde Dinge mischen, und noch weniger in ein anderes Umt eingreifen. König Friedrich Wilhelm III. hatte auch in diefem Stud einen gefunden Blid und einen richtigen Tact. Nie war Er hastig und zufahrend; in Allem moberat, überlegsam und rubig. Gern blieb Er stets innerhalb Seiner Grengen, bewegte fich leicht auf Seiner Peripherie, und ehrte die Rechte Underer. "Bo Rechte find, da find auch Pflichten," ift eine von Seinen immer wieder vorkommenben Marimen. Nicht viel bewegtes und hochgestelltes Leben mag es geben, welches fo rein ift von Ungerechtigkeiten, als bas bes Königs, und waren fie in irrigen Voraussetzungen begangen, fo trieb Ihn, fobald Er bieß erkannt, eine innere Unruhe, es wieder aut zu machen und den Verletten mehr als zufrieden zu stellen. Nichts Menschliches war Ihm fremd; aber um bas Frembe, was Seines Umts nicht war, bekummerte Er Er bewegte fich und blieb in Seinem Element, sich nicht. und je freier von heterogenen Bestandtheilen, je reiner und klarer es blieb, besto lieber mar es Ihm. Der Diplomatik ist Vorsicht, Rlugbeit, Verstellung und Mißtrauen eigen; bieß scheint in ihrer Ratur und Stellung zu liegen, und

j.

umgarnt von einem mächtigen, hinterliftigen Gegner, fab Er - ber Rebliche - fich genothigt, oft anders zu scheinen, als Er bachte und war. Aber bazu taugte Er nicht; Er überließ das Tergiverfiren, Simuliren und Laviren, dem Staatsflugen. Als aber die Luft in Europa wieder flar und rein geworden mar, und drei hohe herren an der Spige der öffentli= den Ungelegenheiten ftanden, Die alle drei mit der guten Sache ber Menschheit es gleich ehrlich und rechtschaffen meinten, ba schlug, bes unnaturlichen Druckes mube, freier und leichter bas Berz. Unbefangen und offen ging Friedrich Wilhelm III. burch alle Collisionen; Er schlichtete fie weise; Er erhielt, bekannt mit dem Jammer des Krieges, den langen Frieden; Er und Seine Redlichkeit hatte bie allgemeine Meinung ber Welt fur fich; Seine Stimme galt; Sein gefeierter Name hallte überall wieder; nie trubte fich Gein Coalitions = Berhaltniff mit Rugland und Defterreich; Die Erhaltung bes guten Einverständnisses mit Seinen hoben Bundesgenoffen war Ihm über Alles wichtig und lag Ihm so warm am Bergen, daß Er deffen noch in Seinem Testamente gebenkt. In diefem Bewußtsein und ber innern Rube, die es mit fich führte, mar Ihm wohl; - heiter konnte Er zurud, um fich und vorwarts bliden, und Er tam bei Seinem Aufenthalte in Teplit vorzüglich zu biefem Genuffe.

Er war auch darum gern dort, weil Er wußte, daß man Ihm gut war, und Ihm überall, wo Er auch hintreten mochte, die erquickende Luft der Liebe entgegen kam. Man merkt dieß sehr bald; das Gefühl sagt es. Liebe erweckt Gegenliebe; es liegt in dieser Wechselwirkung die magnetische Kraft der Sympathie. Freilich wirkte hier der Eigennut; aber wo wirkt er nicht? wo liegt er nicht im, wenn auch versteckten, Hintergrunde? Der regelmäßige Besuch des Kö-

nigs von Preußen: Sein alliähriges Wieberkommen; Sein öffentliches Erscheinen: Sein Befuch ber häufig frequentirten Derter, bes Schauspiels, ber Concerte und Balle; Seine Theilnahme an bem sonntäglichen Gottesbienfte, - locte Biele, in und außer bem gande, nach Teplit; alle Einwohner und Saugbefiger hatten bavon Nugen, und ber Babeort fah es als Ruhm und Ehre an, daß ein Konia alle Sahre hinkam und bort fich gefiel. Die ganze Gegend fah Ihn als ihren. vorzüglichen Erretter an, befonders nach bem Culmer= Siege, und auf dem Wege babin, hatte man, zum Undenken baran, ein Denkmal errichtet. Dieß gefiel zwar dem Könige nicht, ba bie Deftreicher und Ruffen ebenfo viel als bie Preußen zum glorreichen Ausgange ber Schlacht beigetragen und mitgewirkt hatten, und Alles, was Seine Person hervorhob, Ihn mehr in Berlegenheit fette, als erfreuete; \*) aber es war bamit kein Geräusch, welches Er nicht leiben konnte, verbunden, und Er ehrte und verstand den guten Willen. In Teplit, felbst in einer seiner Borftabte, bat Er eine Babeanstalt für gichtfranke Preußische Soldaten, die abwechselnd, bald furzere, bald langere Beit, in berfelben auf Konigliche Roften von Merzten behandelt und gepflegt werden, errichtet, und Er ging von Zeit zu Zeit hin, fich felbst nach ben Datienten zu erkundigen und redete mit ihnen. Mit vollen händen gab Er ben Urmen ber Stadt und ihrer Umgebung, auch den Nothleidenden aus höheren Ständen: Er bewilligte Borfchuffe, die Er nicht wieder bekam, und auch nicht baben wollte; kein Tag verging, an dem Er nicht Vorstellungen

<sup>\*)</sup> Dieß Denkmal hat ber König, wie man fagt, bei ber Racht heimlich wegnehmen laffen.

und Bitten erhielt, und Er gab immer; Biele, sehr Biele, waren nach Teplitz gekommen, um Seine Hülfe in Unspruch zu nehmen, und fanden sie; nie ermüdete Er, und oft fragte Er Seinen Kämmerier: "Haben wir noch Gelb?"\*) und wenn drei oder vier Wochen um waren, an denen der hochsfelige Herr, mäßig und frugal in allen Dingen, am Wenigs

<sup>\*)</sup> Der Geheime Rammerier Timm fagte mir, baf er 100,000 Thaler in Golbe mit nach Teplit nehmen muffe, und in ber Regel von diefer Summe nichts wieder mitbrachte; in Beit von 3 bis 4 Bochen waren fie rein, größtentheils an Bulfebedurftige, Einmal habe er zum Ronige gefagt: "Der und ausaegeben. ber Mann hatte bekommen, gleich barauf seine Frau auch, bie fich aber einen fremden Namen gegeben;" ber König habe aber furg geantwortet : "Schlimm fur die Leute felbft, wenn fie mich hintergangen haben; bann wird bas Belb ihnen teinen Segen bringen; thut mir leib für sie!" Der König war nicht verfowenderifd, vielmehr fparfam; aber Er war fparfam, um geben gu konnen. Und babei fehr gemiffenhaft. Ginft hatte ber wurdige und fromme Bischof D. Drafete in ber Rapelle bes Ronig= lichen Palais gepredigt. Rach ber Predigt fprach ber Rönig mit ihm, und erkundigte fich nach feinem Rirchfprengel. Der Biichof fprach auch von einem rechtschaffenen Beiftlichen, fchlecht befolbet, nun vollends burch vieles Unglück, welches ibn und feine Familie betroffen, verarmt fei; bie Roth fei groß; ob bemfelben bas Belb gegeben werben burfe, welches beim Ausgange aus ber Kapelle auf einem ausgestellten Teller ge= sammelt fei? Der Konig willigte fehr gern ein. Als aber ber Bifchof taum weggegangen mar, murbe er zuruckgerufen, und ber Ronig fagte: "Dir ift foeben eingefallen, bag bas in bem Beden gesammelte Gelb jebesmal bie Urmen ber Domgemeinbe erhalten; ich barf es also nicht verschenken, gehört nicht mir. bie muffen es haben; find Ulmofen, über bie bereits beftimmt ift; ber brave Mann foll aber baburch nicht leiben; ich werbe Ihnen burch ben Kammerier ein Gefchent einhandigen laffen!" und ber erfreute Bifchof erhielt für ben von ihm empfohlenen armen Beiftlichen ein größeres Ronigliches Befchent.

sten für Seine Person brauchte, war eine große Summe ausgegeben. Er gab aber flugs, und "Der giebt doppelt, wer schnell giebt": Er gab aber gern, und "einen fröhlichen Geber hat Gott lieb;" Er gab, ohne sich etwas damit zu wissen, denn "Seine linke Hand merkte nicht, was die rechte that". Er gab ohne moralische Anmerkungen und so, daß das Ansehmen nicht schwer, sondern leicht wurde. Der liebe Herr, — man mußte Ihn lieb gewinnen! Er blieb anspruchlos, schlicht und einsach. Je mehr und still Er Gutes wirkte, je reicher Sein Leben an Werken in Gott gethan wurde, desso demüthiger ging Er einher.

Die Tepliger sahen Ihn beghalb nicht allein barum gern unter sich, weil sie von Seiner Unwesenheit Bortheil hatten und Er jedesmal eine große Gelbsumme in Circulation fette, fie hatten Ihn auch perfonlich lieb; fie fprachen viel von Ihm, ehe Er kam und wenn Er ba war. fahen Ihn, ba Er alle Sahre wieder kam, als einen flehenden Gaft an, ber zu ihnen gehörte. Das Frembe und Befrembenbe, wenn ein König kommt, hörte auf, Er wurde bort einheimisch, als wenn Er bort zu Saufe gemefen mare. Königlich in Seinem gangen Befen, mar bann tein Ronig, sondern ein Gast unter den Gästen, ein Bürger unter Bür-Das wußte, das fühlte, das fah man 3hm an. war leutselig in Allem, was um Ihn und an Ihm war. Ueberall begegneten Ihm gute, freundliche Blide, von Seinem permanenten Sauswirthe und bem Babemeifter an, bis auf jeben Einwohner, ber Seiner anfichtig wurde. Wenn man Ihn kommen sah und Er vorüber ging, eilten Bater und Mutter mit ihren Kindern an die hausthur, von Ihm einen Gegengruß zu bekommen, und man fah Ihm nach. Alle Bergen schlugen Ihm entgegen. Die Kinder liefen vor Ihm

nicht weg, fondern ftanden ftill, hörten zu fpielen auf, und blickten Ihn offen und treubergig an. Mehr als die Er= wachsenen haben die Kleinen, wenn sie gesund, fröhlich und noch unverdorben find, ein richtiges physiognomisches Gefühl. in welchem fie fich, fie wiffen nicht warum, abgestoßen ober angezogen fühlen. Es ift bieß ein Zeugniß, bas ein felten trugender innerer Impuls lebendig ausstellt, und es ift immer ein gutes Zeichen, wenn unschuldige Kinder gern und von felbst an Jemand heranspringen, und dieser kindlich mit ihnen umzugeben weiß. Gine innere Stimme rief fie zu Kriedrich Wilhelm hin; fie fühlten, daß ber ihr Mann fei. Saufen frober, größtentheils auswärtiger, mit ihren Eltern anwesender Knaben, die fich balgten, fand Er in ber soge= nannten Kasanerie. Er ftand ftill, fab fie an, und freuete fich ihrer. Einen von ihnen, ber Ihm befonders wohlgefiel, und bem Er in's offene, lebensfrohe Geficht fah, fragte Er: "Bie heißt du, und wer ift bein Bater?" "S..r!" antwortete bas Rind. "Bas ist ber? "Pastor-zu W - g und Seminar-Director." "Da haft bu einen murbigen Bater; ich fenne ihn; hat mich in der Stadt und Schloffirche herumgeführt. Gruß ihn von mir und fage ihm, bag er mun auch Guverintendent sei." (Die Ernennung war soeben in Teplis Konnte diese Nachricht bem Bater angenehmer aefcheben). mitgetheilt werben, als burch feinen kleinen lieben Sohn? Und fie kam vom Konige felbst. Er war ein Menschen- und Rinberfreund; barin mag es mit liegen, bag alle Frauen und Mutter Ihm fo ergeben maren; man kann ben Weg ju ihrem Bergen fich nicht ficherer bahnen, als burch Liebe zu ihren Kindern, und wer die Kinderwelt liebt und von ihr geliebt wird, ber führt ein frisches, fich immer verjungendes, gemuthliches und patriarchalisches Leben.

Bon ber Berehrung und Unhänglichkeit, die ber Konig in Teplig fand, hatte Schreiber biefes felbst einen komischen und augleich rührenden Beweis. Bei feinem kurzen Aufenthalte dafelbst und feiner Durchreife nach Carlsbad munfchte er noch ein kubles Bad ju nehmen. Der Babemeifter in Steinau tonnte ihm aber keins geben, weil alle um biefe Beit (es war noch nicht 5 Uhr des Morgens) besetzt und be-Es lag mir aber baran, gerade in biefer ftellt waren. Stunde eins ju bekommen. Ich bot alfo, in hoffnung, baburch jum 3med ju kommen, bas Doppelte bes festgefeten Preifes; ber Bademeifter beharrte aber hartnädig bei feiner Beigerung, und fette endlich, diefelbe zu verftarten, bingu: "Sie bekommen jest kein Bab um 5 Uhr, und wenn Sie -ber Bischof von Rom waren." Lakonisch antwortete ich: "Zwar bin ich nicht ber Bischof von Rom; aber boch ber Bischof von Potsbam." Der Mann fah mich an mit großen Mugen. "Na, wirklich?" sagte er, und nahm die Muge ehrerbietig ab. "Sie stehen also in Diensten Seiner Majestät bes Königs von Preußen und find Sein Unterthan?" - "So ift es!" "Das anbert bie Sache; Sie follen fogleich ein Bab, und zwar bas beste haben; ber Undere, fur ben es bestimmt ift, kann warten." 3ch wollte das nun nicht annehmen, aber ber vorhin talte und abgemeffene Babemeister mar jest freundlich und in mich bringend, mit dem Bufage: "er wurde bas schon entschulbigen." Indem er mich in das Zimmer führte, fagte er: "Bur ben Konig von Preußen habe ich Alles über. Der ist ein herr wie ein Kind. Ich sage Ihnen, Er ift eine Seele von Mann. Noch gestern ging Er vorbei, gar nicht stolz; Er grußte vielmehr fehr leut= felig. Ein guter und machtiger Herr, bas muß ich fagen!" Die Meinung bes ehrlichen Babemeisters zu Steinau

war die allgemeine. Wo man hinhörte, vernahm man daffelbe Urtheil über ben Konig, in allen Claffen und Stanben, bis herab zu ben Geringsten, - bas Urtheil blieb fich gleich. Er war ein Mensch unter Menschen (homo ad hominem), und ba Er bas gang in ber Ordnung fand, und fich so hingab, wie Er war, so suchte Er barin Nichts; 211= les an Ihm mar naturlich. Die meisten Menschen, befonbers die aus den höheren Standen, nehmen ihre Geburt, ihren Rang und Reichthum mit fich; Friedrich Wilhelm III. ließ aber ben König ju Saufe. Täglich fühlte Er ben Druck ber Krone und die Last ber Regierung; wenn Er einige Bochen in's Freie trat, that Er von sich Alles, was Ihn einengte. Das Rein = Menfchliche trat bann in Ihm hervor; Er folgte gern diesem Buge und bachte fich die Menschen alle fo, wie sie sein follten. 3mar lag bei einer ber praktischen Bernunft untergeordneten Phantafie keine idealische Traumerei in Ihm; wohl aber ein mildes, wohlwollendes Berg. Ihm war wohl, wenn Er ber Stimme beffelben folgen konnte, und Er folgte ihr, wo Er keine Ruckfichten fand und ungehindert handeln konnte. Es grenzt fast an bas Unglaubliche, wie weit Er barin ging; oft weiter, als ber wohlbenkende Privatmann; aber Er fant Benuß darinn, ein Privatmann zu fein.

Auf bem Bege nach Dresben, hinter Großenhann, kommt man an ein Chaussechaus, welches einen Spring hat, ber kaltes, klares, vorzügliches Wasser sprubelnd giebt. hier pflegte ber König immer zu halten und ein Glas zu trinken. Die jedesmal reich beschenkte Frau, ein altes gutmuthiges Mutterchen, war, festlich angezogen, jedesmal mit einem auf blankem, in Blumen stehenden Teller frisch geschöpften Glase

perlenden Wassers am Wagen des Königs, um Ihm solches, unter Versicherung ihrer Freude und Theilnahme, zu reichen. "Es geschieht," sagte sie dießmal unter Thränen, "heute zum Letzenmale; mein Mann ist von der Sächsischen Regierung eine halbe Stunde von hier auf eine andere Chaussee verssetzt und des Weges kommen, wenn Ew. Majestät nach Teplitz reisen, Sie nicht; auch ist daselbst kein so gutes Wasser", "Sein Sie darum nicht traurig, gute Mutter," sagte theilnehmend der König; "wer weiß, ob wir uns nicht wiesdersehen;" — und der König fuhr alle Jahre, so oft Er nach Teplitz reiste, eine halbe Stunde weiter, um die alte Frau zu sehen und zu beschenken. \*) So hoch schätzte Er, selbst gutmuthig, reine Gutmuthigkeit. \*\*)

<sup>\*)</sup> Rach ber Mittheilung eines Sachfischen Prebigers.

<sup>\*\*)</sup> Auch in Pares, Seinem lieben Landgute, war Er so und konnte Er fo fein. Der Ortsprediger ergahlte mir, als Mugenund Ohrenzeuge, folgende Begebenheit. Ginft fah Er einen etwa Sjährigen Rnaben, ben Sohn eines Schafers, mit Ra= men Friedrich Belg, ber feit feinem britten Jahre allmählia in Folge von Scrofeln lahm an Banben und besonbers an Küßen geworden war. Er bot ben bekümmerten Eltern an, bag wenn fie ihr Rind einer arztlichen Behandlung und nothi= genfalls einer Operation unterwerfen wollten, Er Alles bezah= ten wolle; fie möchten fich bebenten. Gie nahmen es an, und ber Rnabe war über ein halbes Sahr ben geschickteften Mergten Berlin's anvertraut, die besonders durch Sehnendurchschnitte zu helfen suchten, - allein vergeblich. Das uebel murbe folim= mer und hat später noch zugenommen. 206 ber Ronig im fol= genden Jahre benfelben Beg durch's Dorf machte, ftand Er vor der Wohnung des Knaben ftill, ließ fich benfelben vorführen, und als feine Mutter, fcmerglich bewegt, ben Berlauf ber Sache ergablte, fagte Er mit herzlicher Theilnahme: "Denen, bie Gott lieben, muffen alle Dinge gum Beften bienen. Wir

In Berlin und Potsbam war Er es weniger, wenigsftens nicht allein, und Er konnte und durfte es nicht in ber

haben es gut gemeint, aber ber herr hat es anbers beschloffen."

Eben auf solchem Gange rebete Er bie Ehefrau bes emeritirten alten Schullehrers Spilling an, eines Greises von bamals 80 Jahren, bie vor ber Dausthür spinnenb sas. Der König fragte: "Wie geht's bem alten Manne, seitbem er sich zur Ruhe geset hat?" "Ganz wohl," antwortete bie Frau, "bem fehlt nichts, als ein Sessel zum Ausruhen." Und schon am anbern Morgen brachte ein Königlicher Packwageh aus Potsbam bem gerührten Greise einen bequemen Lehnstuhl mit, auf bem er noch heute mit bankerfülltem herzen ausruht.

Die Bauernknaben bes Dorfes hatten auch vom Ronige eine Candwehruniform erhalten, und spielten oft zu ihrer und ber Buschauer Beluftigung Solbaten; sie befaßen Bleine Gewehre, Ranonen und Kahnen. Bei einem folden Spiele hatten fie fich veruneinigt und ein wiberfpanftiger, vierfchrötiger Bauernjunge mar von einem jungen vornehmen Berrn, ber commanbirte, tüchtig burchgeprügelt worden. Bon feiner Ueberlegenheit macht er aus Chrfurcht keinen Gebrauch, und ichweigt; endlich aber verläßt ihn bie Gebulb, - er fieht ben Ronig in ber Entfernung burch bas Gebuich, läuft auf Ihn zu und fpricht: "Berr König, ber herr von R. hat mich fo geschlagen, daß mir alle Glieber webe thun." "Das ift nicht recht," antwortet ber bobe Berr; "ich habe bas Prügeln verboten und abge-Schafft. Suborbination muß fein; aber ihr fpielet ja nur! Barum, bu bift ftart und ftammig, lagt bu bir bas gefallen ? Benn bu einmal ein tüchtiger gandwehrmann werben willft, fo mußt bu feine feige Memme fein." Der Knabe lauft um, ftellt fich wieber in Reih und Blieb, und ale er nochmale gefclagen wird, wehrt er fich, und nun tehrt fich bie Scene um. Der Ronig fagt aber gum Cabetten: "Merte bir bas fur's gange Leben und mighandle nie ben gemeinen Mann. Er ift fo gut Menfch, wie wir Menfchen finb."

Außer folchen Solbatenspielen fanden zu Pares im Freien noch andere Spiele und Tänze, Berkleibungen und Borftellungen mancherlei Art ftatt, woran vorzüglich bie Prinzen und Regierung fein, wenn die Liebe nicht als Schwäche erscheis nen follte; und schwach war Er nie, Er blieb vielmehr mo-

ber hofftaat in ungezwungener heiterkeit Theil nahmen. ber gangen Umgegenb ftromten naturlich viele Menfchen als Buschauer herbei: benn ber Konig gonnte gern Unberen ein Bergnugen. Unter ben Bufebenben befand fich einft ber vorbin erwähnte lahme Rnabe aus Pares, ber, auf feine Rruden ge= ftust, auch etwas feben wollte von all' ber herrlichkeit. Aber immer versperrte bie mogenbe Menge ihm bie Musficht und er war in Gefahr, umgeftogen und beschäbigt zu werben. mand achtet seiner in ber allgemeinen Freude und er wollte icon betrübt zurückweichen. Aber bes Ronias Muge hatte ibn bemerkt und Sein Berg bie Bekummernif bes Unglucklichen mitempfunden. Sogleich fandte Er einen Königlichen Sager, ließ ben armen Rnaben holen und auf den erhöheten Stufen bequem bei fich niebersegen. Der Konig ftanb nachher auf, wie bei kommenber Abenbbammerung bas Spiel aus mar, und ging allein; Er nahm ben ftillen Weg, ben Er gulest mit Geiner Luife gegangen, und bachte wehmuthig ernft ber Abgeschiebenen.

Ein foldes gartes Wohlwollen gegen alle Menfchen, befonders gegen Leibende und Ungluckliche, mar nicht Ballungen und Impulfe in flüchtigen vorübergehenden Augenblicken fondern fefter Charakter, dauernde Stimmung, Pulefchlag und Mthem, - fo handelte Er immer. Ginft fuhr Er bei bem Prebigerhause zu G. vorbei. Es gefiel Ihm hier in ftiller, land= licher Abgeschiedenheit, und Er nahm, hier ausruhend, auf bem Sopha des Predigers D. vor ber hausthur Plag. Des anbern Tages schickte Er einen neuen eleganten Sopha, mit fechs Stublen und einem Tifche. Gern tehrte Er bei Predigern ein. Man kannte im Bolke Seine Bergensaute, erzählte bavon eine Menge Anecboten und nannte Ihn barum allgemein "ben Bu-Es fielen in biefer Beziehung manche komische Dinge Einft gingen zwei Berliner Frauen aus ber unteren por. Rlaffe zusammen bei ber Anatomie vorbei, in welchem großen Bebaube bamale bie Singakabemie ihr Local hatte, und biefelbe fang in ihren Singubungen gerade fo laut, bag man es auf

ralisch fest bis an Sein Ende. Liebe hielt Er mit Recht fur ben höchsten Grad menschlicher Beredlung; diefe erreichen aber nur Wenige. Alle, die noch nicht auf der hoben Stufe ihrer stillen Kraft und ihrer milben Berrschaft stehen, verstehen sie und ihren Beist nicht, sie wurde also hier nicht angebracht fein, vielmehr gemigbraucht werben. 3war fühlen Alle ihre Wohlthaten und die Gute berfelben, und preisen benjenigen, von welchem fie ausgeht; aber man murbe fich fehr irren, wenn man glaubte und hoffte, fie badurch zu gewinnen. Dauernd gewinnen fur bas Gute kann man nur die Guten. Diejenigen, welche es noch nicht find, baben zwar auch Momente, in welchen sie den hohen Werth ber humanität fühlen; aber es find nur Ballungen, Die bald wieder verschwinden, und das eingewurzelte, zur anbern Natur gewordene Bofe kehrt bald wieder gurud. rechtigkeit gehört Allen an und Jeber, auch ber Beringste, kann fie verlangen; aber Gute gebührt allein Solchen, die fie ju schäten und ju gebrauchen wiffen; boch muß diese bei jener stets durchschimmern, so daß Jeder siehet und fühlet, man habe es mit einem wohlwollenden herrn zu thun. Bei -Beitem die meisten Menschen wollen nach dem strengen Gefete, durch die Furcht vor feiner Strafe, behandelt und gehandhabt fein. Die fcone Idee, Alles durch Liebe zu ge= winnen, gehört in die Platonische Republik; ift aber unausführbar in einer Welt, wie sie wirklich ift, wo Biele zwar

ber Straße hören konnte. Die eine Frau fragt die andere: "Bas ift das hier für ein großes Haus?" "Beeß sie det nicht, Frau Gevatterinn? Det ist die Antomie." "Bat is det, die Antomie?" "Da schneiden sie den Leuten die Leiber auf." "Barmherziger Gott, hört mal, wat sie schreien; wenn det der jute König wüßte!"

effen und trinken, aber nicht angestrengt arbeiten wollen. Die consequent ernsten Bater haben die besten Kinder und die strengen herren die gehorsamsten Diener. Die Gottse ligkeit ift eine fcone, milbe Frucht ber Gottesfurcht. brich der Große mare wie feine entschiedene Liebe fur die Biffenschaften, fein Sang jur Natur und zu feinem ftillen Sans souci; seine Lust an Musit, vorzüglich an ben Abagios feiner Mote, feine Buneigung ju Thieren; feine Milbe für treue Diener; feine treue Freundschaft; feine liebevolle Unhänglichkeit an feine Schwester - fattsam beweifen, von Natur milbe und feiner herrschenden Gemuthestimmung nach wohlwollend und gutig. Aber als Konig war er hart und ftreng, aus Princip, befonders gegen feine Minifter, benen er bas Meiste anvertraut hatte, und er nannte fie auch: "Er" und "Ihr". Gegen alle Beamten, die er Zinten= kleckfer hieß, war er firirend und unerbittlich, - gegen ben gemeinen Mann aber, ben Burger, ben Bauer, und feine Solbaten, zutraulich, gesprächig und leutselig. Friedrich Bilhelm.III. hatte zwar ein anderes Gemuth, bas von Natur weicher mar, wie Er benn überhaupt von ganz anderen Rraften befeelt mar; aber Sein Regierungsprincip, mobificirt und gefarbt von ber Beit, in welcher Er lebte und wirkte, mar Reinesweges erschien Er bei'm erften Auftreten ernst leaal. gefällig und zuvorkommend, vielmehr kalt, zurudhaltend und Seine Saltung mar gerabe und imponirend, Sein ganzes Wesen knapp, Seine Sprache kurz, Sein Benehmen abfertigend, fo daß man Ihn fur dictatorisch hielt, und ba, wo man Ihn nicht kannte, Ihn verkannte. Er etwas Ihm Diffalliges fah und horte, tonnte Er fehr heftig werden, und Viele haben Ihn so gesehen. Sein "Dabinterfassen", wie Er es nannte, war bann fo, bag Alle,

die es traf, fich fürchteten. Es lag etwas in Ihm und in Seiner ganzen Perfonlichkeit, bas in ehrerbietiger Entfernung hielt, bis man Sein Bertrauen gewonnen hatte. Er fannte bie Menschen und mußte, wie fie genommen werden mußten; wiewohl nicht zu läugnen ift, daß Sein Mißtrauen Biele Das ift zwar zu beklagen; aber fchlimmer entfernt bat. mare es gemefen, wenn Seine Gute Schwache gewefen mare, bie in Digbrauchen Ihn hintergangen hatte. Und tauschen ließ Er fich nicht, wenigstens in Seiner Umgebung nicht, und felbfigemachte Erfahrung galt Ihm über Alles. Un ben Maßstab des Birklichen hielt Er Alles, mas ausführbar war; mas nicht, burchschaute Er bald, und Sein praktischer Blid war ficher und feft. Einst war von Samburg und feiner Berfassung die Rebe. Es murbe gerühmt, daß fein Burger in feinen jahrlichen Abgaben nach feinem Gewinn und Bermogen tarirt und Reinem eine bestimmte Summe, bie er zu entrichten habe, vorgeschrieben, Jedem vielmehr nach feinem Burgereibe und nach feinem Gemiffen es überlaffen wurde, nach feinen Umftanden frei und ehrlich zu geben, mas er fur feine Person fur recht und fur bas Bohl bes Gangen ersprieglich halte. Dieß öffentliche Bertrauen erwede Bertrauen, Pflicht = und Ehrliebe. Man handele nicht bem zuwider und die öffentliche gute Meinung, die man von Bebem habe, fei im Berkehr und an ber Borfe fur ben Credit fo wichtig, bag man um Alles in der Welt nicht bem vortheilhaften Rufe einen unrechtmäßigen Bortheil und ber Luge aufopfere. Der 3med murbe also erreicht, ohne Controlen, Regifter und Liften, Die nicht nur in ber Befolbuna vieler Beamten Alles koftspielig und schwerfällig maden, sondern eine Gezwungenheit, und mit derfelben Dißtrauen, hinterlift und Betrug herbeiführen. Der Konig

antwortete: "Bortrefflich! ich tenne bas. Ist aber nur thunlich und ausführbar in einer burch einen mächtigen, in's Beltmeer fließenden Strom begunftigten merkantilischen Republik. In derfelben ift der Bortheil des Ginen der Rugen Durch benfelben hängt Alles, von oben des Underen. herab und von unten herauf, zusammen, und die Theile bilben ein gefundes, lebendiges, cohaerirendes Banges. ist eine schöne Sache um das öffentliche Gemissen, und habe dafür allen Respect; auch hat Hamburg vortreffliche, kluge Männer und eine respectable Burgerschaft; ich wollte, ich könnte mal incognito basein. Aber sein Abgabenspftem läßt sich auf uns nicht anwenden; in einer großen Monarchie ift Alles gang anders, als in einer kleinen merkantilischen Republik, die nur wenige Meilen im Umfange und nur einen Centralpunkt hat. Berlin ift nicht ber Mittelpunkt ber Preußischen Monarchie; jede Proving hat ihren eigenen, und bas Ensemble ift kein Sandelstaat, wenigstens haben wir keinen Welthandel, wie Hamburg. Auf bas Gewissen von Millionen fich zu verlaffen und barauf zu bauen, ift eine bedenkliche Sache, und Controlen sind leider nöthig; die Berren von der Feder mogen es aber wohl damit übertreiben! Man rühmt jest den deutschen Bollverband, und ich habe badurch bie Einheit Deutschland's mit wollen befordern helfen, wiewohl meine Staatskassen bavon bis jest Schaden haben. Db aber in Hamburg jeder Einwohner für das allgemeine Befte jährlich frei und ehrlich das giebt, mas er geben kann und foll? — ich will es glauben, aber ich habe es nicht zu unterfuchen. Bei der Unvollkommenheit aller menschlichen Dinge mag es wohl auch kein Eldorado fein." \*)

<sup>\*)</sup> Diefe Unterredung und die Meußerung bes Ronigs fiel in Teplig vor.

Man muß gestehen, daß der gewöhnliche Ernft des Ro= nigs eine oft ftarte Beimischung von Kinfterem batte, und bann an's Berbrießliche grenzte; aber bieß machte Seine bald wiederkehrende Gute um so angenehmer, und diese war nie ohne Burde. Gerade biefe gludliche Mischung in Seiner Stimmung erfüllte auf ber einen Seite mit Chrfurcht, auf ber andern mit Vertrauen, zwar nicht diejenigen, welche Ihn nur felten faben und hörten, befonders bann, wenn Er ironisch und satyrisch mar. Dieß mar Er aber febr oft; zwar immer in ber Schattirung feiner und gewandter Formen, aber besto schlimmer fur ben, bem es galt. Man wußte bann nicht recht, wie man mit Ihm baran mar; Widerspruch reizte Ihn; man schwieg still und fürchtete Ihn, — aber mehr, als nöthig war, wie Alle wissen, die burch öfteren Umgang Ihn genquer kannten. Sutmuthigkeit schimmerte immer burch und kehrte ftets zurud, wenn fie ihr Element fand. Wo Er daffelbe fab, bewegte Er am Liebsten fich barin und Er konnte bann nicht nur Derbheiten vertragen, sondern Er freute fich und lachte felbst barüber. \*)

In Teplit, wo Er Alles entfernt hatte, mas Ihm Sor-

(1)

<sup>\*)</sup> Man weiß viele Vorfälle ber Art aus Seinem Leben, unter andern folgende Scene. Der König konnte es nicht leiben, wenn auf Reisen Sein Gesolge vor Ihm war, weil dann, frühert als Er auf einer Station, wo die Pferde gewechselt wurden, angekommen, die Menschen zusammenliesen und Spectakel machten, was Ihm unangenehm war; Er war darum gern voraus und überraschte, wo Er dann, wenn Er sich nicht auschalten wollte, schneller reiste; Sein Gesolge mußte deshalb nach Ihm eine Stunde später absahren. Zu Seinem Erstaunen sieht Er dennoch die Wagen desselben, die Er hinter sich glaubte, schon vor dem Posthause zu Erossen, wo Er eben ankam, halten.

gen und Verdrießlichkeiten machen konnte, und wo man möglichst alles Unangenehme von Ihm abhielt, war Er fortswährend in einer guten milben, ruhigen Stimmung. Nur in einer solchen sahen und kannten Ihn die Tepliger, und sie freueten sich Seiner gesegneten Gegenwart. Gewöhnlich läßt man den besten Menschen erst dann volle Gerechtigkeit widersahren, wenn man sie nicht mehr hat; oft verkennt man sie, thut ihnen unrecht, kränkt und beleidigt sie, hat gegen sie Vorurtheile, ihre Feinde und Gegner erdichten Fehler und Vergehungen, — ihre Schwächen und Unvollkommenheiten hebt man hervor und schwärzt sie an, und Jeder, auch der Beste, erfährt Nackenschläge. Niemand hat eine lange Reihe von Jahren dieß mehr ersahren, als Friedrich

Ungehalten, fragt Er: "wie bas zugehe?" Der Ihn im Bagen begleitende Abjutant Bigleben bemüht fich, es bamit zu ent-Schuldigen, daß jene Wagen wohl einen Richtweg gefahren fein möchten. "Dummes Beug! fann auch ben Richtweg fahren, brauche nicht hinterher zu flappern." Der Abjutant erkundigt fich naber, und hort nun, bag jene Bagen einen Biefen = Beg eingeschlagen, ber aber zu unficher gewesen fei, um ben Ronig barüber zu führen. Der König beruhigt sich aber bamit nicht, fährt vielmehr fort, zu knittern und zu brummen. In biefem Mugenblide hat ber Poftenecht bas Schmieren ber Raber am Bagen bes Königs, (in bem Er figen geblieben mar), vollenbet, und um ben unzufriebenen Herrn zu beruhigen, erhebt er fich von feiner Arbeit, und fagt, zwar ungeschickt, aber bieberbergig, jum Ronige: "Geben Ihre Majeftat fich boch gufrieben; mat hilft bet ville Reben; et jung boch eenmal nich anbere!" Im erften Augenblicke war ber Konig betreten über folche un= gebührliche Redheit; im nachften aber manbte Er fich lachelnb gegen den Abjutanten, und fagte im heiterften Tone: "Run wiffen wir mit Einemmale ganz beutlich, woran wir find!" und feste in heiterer Stimmung Seine Reise fort.

Wilhelm III., und Er hat im Unglud, namentlich in ben Sahren 1806-1813, eine Periode gehabt, wo die öffente liche Meinung gegen Ihn war. Uber biefelbe erklärte fich bann um fo mehr fur Ihn, nicht bloß in Seinem Reiche, bei Seinen Unterthanen, fondern auch im Muslande, befonbers feit ber Stiftung bes beutschen Bollverbandes. stand auf der Sohe der Ehre und des Ruhmes, als Er alle Sahre nach Teplit fam; wie fehr aber bas Glud und feine Gaben unfer Urtheil leiten und bestimmen, weiß Jeder; Reiner widersteht seinem stillen, aber machtigen, zauberischen Einflusse. Wer mit 6 Pferden angefahren kommt, zieht die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich; und berselbe Mann, ber in diefem Aufzuge ehrerbietig begrußt und von gefälligen Dienern umgeben mar, wird nicht beachtet, wenn er schlicht und einfach zu Fuße einhergehet. Go ist bie Welt, die bas Ihrige lieb hat; fie kann nicht anders!

Der König liebte in Seinem wahren und einsachen Charakter es nicht, Geräusch und Aufsehen zu machen; still zog Er ein, still lebte Er, still ging Er einher. Man schätzte und ehrte Ihn um so höher, je Königlicher Er in Seiner Gesinnung und Handlungsweise war; von bieser schloß man thatsächlich auf die Würde Seines Charakters, und Sein äußerer Werth galt um so mehr, je gehaltreicher Sein innerer war. Die Verehrung und Unhänglichkeit wuchs mit jedem Jahre. So war es, so blieb es, bis an Sein Ende. Fünf und zwanzig mal \*) war Er, größtentheils hintereinander, da gewesen, und in 25 Jahren lernt

<sup>\*)</sup> Der Berfaffer hat genau nachgezählt; er kann fich aber in biefer Bahl irren, und zu viel ober zu wenig angegeben haben.

man icon ben, ber einen offenen und geraben Charafter hat, auch wenn er ein König ist, kennen. Er war ba gewesen, und hatte, ohne daß Er's suchte, Alles erfreut. tam Er nicht wieder; Er war zu den Batern gegangen, und biefe Nachricht erfüllte gang Teplit mit Thranen. Man vermißte, man beweinte Ihn, und viele Stimmen von de nen, welchen Er im Stillen Gutes gethan, murben jest laut. Es war, als wenn ber berühmte Babeort feinen Glang verloren hatte, nun Er nicht mehr hinkam. Biele berühmte, in der Geschichte glanzende Manner waren in dem unvergleichlichen Badeorte gemefen, aber von hoben Berren Reiner, ber ihn so treu geliebt und so innig geliebt wurde, als Friedrich Wilhelm III. Sein Bild, Seine Gestalt stand Sebem vor Augen; man nannte Seinen theuren Namen Dieß Gefühl, welches Alle im Bergen trumit Rührung. gen, ging in Gefinnung, und die Gefinnung in That über. Die Bewohner ber Stadt und des Landes errichteten unter Zuströmen des Volkes mit frommer Keierlichkeit, Undacht und Liebe, auf einer angemeffenen Stelle an Seinem Beburtstage, ben 3ten August 1841, Ihm ein ansprechendes Denkmal. Ein Genius hat eine Siegerkrone in der Hand, fegensreich und schirmend; auf ber Borberfeite bes Epitas phiums ift das Bruftbild bes Konigs in vergoldetem Erz. Die Sauptseite trägt in golbenen Buchstaben die Inschrift:

> Honori et memoriae Friedrici Wilhelmi III. regis borussorum grata Teplitz dedicavit 1841.\*)

<sup>\*)</sup> Die Errichtung biefes Denkmale, wofür fich gang Teplit und

Der Kaifer von Rußland, Alexander I., war gestorben; im Anfange bes Jahres 1835, wurde nun auch zu seinem

bas Königreich Böhmen interessirte, sand bei dem Wiener Hof und dem Kaiser Ferdinand vollen und reinen Anklang; besonders zeigte sich dabei thätig und theilnehmend der Haus- und Staatskanzler, der edle Fürst von Metternich. Und so ist und bleibt in ewigen Zeiten dieß Denkmal, errichtet in einem fremben Lande, ein stiller und beredter Zeuge, nicht nur in einer dankbaren Stadt und Umgegend, sondern auch der treuen und aufrichtigen Bundesgenossenschaft zwischen Destreich und Preußen.

Ein würdiges Denkmal zum Gebachtniß Friedrich Wilhelm III. will und wird (1846) bie Stadt Potebam errichten. Dier ward Er (nicht im Schloffe, fonbern in einem Privat= haufe) geboren. Als ein guter Sohn liebte Er Seine Baterftabt und muchs in ihrer Stille auf. Als Kronpring mar Er hier gern und hatte in ihren angenehmen Garten, in bem 3hm lieben, zutraulichen Paret, ben Frühling Geiner ehelichen alucklichen Liebe verlebt und die erften fußen Baterfreuben genoffen. Theure Erinnerungen wurden und blieben in Seinem Bergen mach. - Er hatte Potsbam lieb! Der Stabt that Er in Seiner langen Regierung, wo Er fonnte, Gutes. Er half ihr burch Berlegung zweier ansehnlichen ganbescollegien aus bem bevolkerten Berlin; Er vermehrte bas Militair, Seine iconen Garben, und bauete ihnen Cafernen; Er unterftuste und beschenkte reichlich die Gelehrten=, Gymnafial= und Burgerschulen; Er stiftete neue, Er verbefferte alle Institute; Er reparirte alte, Er baute neue große, prachtige Baufer. Den Urmen-Unftalten ließ Er alle Jahre, wie bei erfreulichen Ereigniffen im Baterlande und in Sciner Familie, große Bohlthaten zufliegen und unterftugte taglich bie Rothleibenben, befonbers bie verschämten hausarmen. Man sah Ihn oft allein im Ueber= rod und in ber Felbmuge bie ftillen entlegenen Strafen aufund abgehen; Jeder kannte Ihn und überall begegneten Ihm dankbare, frohe Gefichter. In Sonn = und Refttagen befuchte Er die Rirche, und Er tam baber mit Geinen Rinbern wie die Andern. Er fuhr mit Seiner Ramilie in einem ge= Batern versammelt und bei seinen hohen Ahnherren in Raisferlicher Gruft beigesetzt der Raiser von Destreich, Franz I. —

wöhnlichen Korbwagen und befuchte gern bie nachfte Umgegenb und ihre Bewohner. Er lebte ftill und verborgen, und nur an den weisen Ginrichtungen, die Er traf, und ben großen Boblthaten, die Er verbreitete, mertte man, baf Er ein Ros nig war. Er war bemuthig und gotteefurchtig, und nie verließ Ihn bas Bewußtsein, daß Er Alles nur von ber Gnabe Gottes habe. Er fah Jeben an mit Seinem eblen, offenen Königlichen Ungesichte, und Jebem ward wohl bei Geinem Unblide. Die ift ein Ronig, ale folder, und ale Menfc, wahrer und herzlicher von allen Volksklaffen, reich und arm, jung und alt, geliebt worben, als Er. Rein Bunber, baß der Gebanke, Ihm ein angemeffenes Denkmal zu errichten, allgemeinen Beifall fanb; - taum war er öffentlich ausgesprochen, ale Jebermann eilte, feinen Beitrag zu geben. Die Dag: regeln, die man getroffen, um die nothige ansehnliche Summe zu becten, erschienen gleich als unnöthig: so ftark war bie anbringende Theilnahme. Selbst Anechte und Magbe brachten freudig ihr Scharflein. Mein verftorbener Ruticher, Ferbinand Rlein, Sohn eines redlichen Bauern aus Pommern (ber, als endlich ber Befreiungefrieg losbrach, felbft mit 5 Göhnen tampfte, von benen nur 2 mit ihm aus bem fiegreichen Rriege wieberkehrten) wollte feinen monatlichen Lohn von 13 Thalern gang zu bem Denkmal hingeben. All ich ihm bas feine Krafte und Berpflichtungen Ueberfteigende wiberrieth, fagte er mit Thranen im Auge: "Für ben alten herrn habe ich Alles über; ich kann einen Monat trocken Brod effen. Nie werbe ich vergeffen, wie Er leutselig mar, wenn Er bei uns bie Front ber Garbe vorüberging, une anfah und fagte: Guten Zag, Cameraben!" Ein Monument, welches Liebe und Dankbarkeit errichten, hat mahren, innern Werth; es lebt und fpricht in ber Gefinnung, ber es fein Dafein verbankt. Unfangs mar befcloffen, daß ber Sochselige, schlicht und einfach wie Er war, und am Liebsten unter uns manbelte, wie wir Ihn am Defterften gefeben haben, in Seinem zugeknöpften Ueberrocke, mit ber Landwehrmuge in ber Sand, bargeftellt murbe. Dieg murbe

Ein merkwurdiger Berr; verehrungswurdig durch feine hohe Stellung; merkwurdig durch feine Schickfale; liebenswurdig

aber nachher nicht für gut, sonbern für angemeffener gefunden, Ihn ale König, mit ben Königlichen Insignien, Krone und Scepter, in Uniform abzubilden. Als Ort ber Aufrichtung schlug ich vor ben Raum vor ber Hof= und Garnisonkirche, weil ber Boben hier feft, bet Plat groß genug, aber nicht zu groß ift, um von ben umftebenden Saufern nicht gebrudt gu werben und baburch tlein zu scheinen; um die Ruckfeite beffer zu verbecken, und weil bie Rirche bem Gottesfürchtigen ein lieber Ort war, ben Er gern besuchte; bas Bange in biefer Umgebung fei auch im Geifte und Ginne bes Berewigten. Dies fer Borichlag murbe aber nicht angenommen, fondern ber prach= tige, in ber Mitte ber Stadt liegende große Wilhelmsplat gewählt und bas Centrum beffelben ichon ben 3ten Auguft 1844 durch eine religiofe Reierlichkeit eingeweihet und ber Grundftein zum hohen Standbilbe gelegt, welches ben Ronig, ftebend in Lebensgröße, darftellen wird. Die wirkliche Aufstellung wird erfolgen, fobalb bas Bert fertig fein wirb. Der Runftler, welcher es aus feinem reinen Marmor verfertiget, ift ber beruhmte Bilbhauer ber meifterhaften Amazonengruppe, ber Profeffor Rif. 216 Ginschrift habe ich vorgeschlagen:

> "Die bankbare Baterstadt dem Bater bes Baterlandes, König Friedrich Wilhelm III."

Die Theilnahme bes jest regierenben Königs Majestat, Friedrich Wilhelm IV., hat sich wieder hier in ihrer gangen Pietat offen an ben Tag gelegt.

Die wackere Bürgerschaft ber guten Stabt Potsbam hat auch in dieser Angelegenheit nur von guten, lobenswerthen Seisten sich gezeigt. Sie thut und verrichtet Alles für das allgemeint Beste, ohne Citelkeit und Veräusch. Die Städte Drdenung hat Leben, Geist und Thätigkeit in sie gebracht. Sie ist ihrem angestammten Könige und Seinem Hause unerschütterlichtreu und anhänglich bankbar. Sie ist kirchlich gesinnt und in ihren braven gebildeten Familien herrscht viel häusliches Glück. Sie ist friedsertig, thätig und lebensfroh; in ihrer Mitte läst sich gut leben. Nie war Potsbam wohlhabender

burch seinen Charakter, interessant burch seine Verfonlichkeit. Wiewohl fein schwacher, garter Körperbau ein nicht langes Leben versprach, so wußte man doch, wie mäßig und nach der Regel er lebte. Er hatte viele Sturme fest bestanben, und mit seinen getreuen Unterthanen hoffte Europa seine lange Erhaltung. Sein Tod tam barum ber Berehrung und Liebe, bie man allgemein für ihn fühlte, viel zu fruh. Er wurde aufrichtig betrauert und es sind viele Thränen um ihn geweint worden. Man bachte baran, wie einfichtsvoll er regiert, wie redlich mit der guten Sache und jedem Menschen er es gemeint; fein bobes geweihetes Beifpiel, bas er im Unglud und Glud gegeben, stand verklärt vor Augen und man fah ihm mit Wehmuth nach. Niemand empfand im Auslande den Verluft, welchen die Welt erlitten, tiefer und aufrichtiger, als Friedrich Wilhelm III. Er liebte Kaifer Frang I. perfonlich; Er hatte Bertrauen ju ibm, und Bertrauen ift bei jeder Berbindung, auch der diplomatisch=politischen, Haupt= fache, und Grund eines dauerhaften Bestehens. schlossene Alliance war nicht bloß durch Umstände der das maligen Beit gegen einen gemeinschaftlichen ehrgeizigen feindfeligen Gegner, der Alles klein und fich nur groß machen wollte, durch Klugheit herbeigeführt, sie mar auch eine naturgemäße und ruhete, als eine feste Grundlage, auf gemein-

und bevölkerter, als unter Friedrich Wilhelm III. und IV. Die Nähe von dem großen prächtigen Berlin, ist freilich angenehm; schadet, weil Berlin einen sestern Markt und mehr Auswahl hat, Potsdam aber auch, vorzüglich allen Gewerbetreibenden, mehr noch wie sonst, seit der Zeit, daß man auf der Eisenbahn in drei viertel Stunde hinkommen kann. So hat Alles zwei Seiten, ein jedes commodum auch sein incommodum; so liegt es in unserer besten Welt.

schaftlichem Deutschen Interesse. Sie war, wie in den vereinig= ten Nationen, so in ben Oberhäuptern berfelben, noch mehr als eine politische, sie mar auch eine moralische Bereinigung, beren ausammenhaltende Bande unauflöslich und ewig find; fie war Sympathie, Einigung der Bergen, und diese ift ftarter, als ber trennende Unterschied ber außeren Confession. Das Innere berselben liegt in einer gang anderen Gegend, als die ift, welche die Hierarchie der Kirche abarenzt; sie steht über derfelben und hat ihre Lebenswurzeln in einem reinen Boben, der von himmelsluft angehaucht und befruchtet wird. Beide, ber Kaiser und ber Rönig, fanden und erkannten und liebten fich als Menschen, und als solche verknüpft, hatte ihr Bund feine volle Bedeutung und Burde. Ihre beiberfeitige Bahrbeit und Wahrhaftigkeit, ihre gemeinschaftliche Redlichkeit und Biederkeit, ihre edle Ginfalt und Mägigkeit und Mägi= aung, ihr ganges Sein und Befen, bezeichnete eine geistige Bermandtichaft, in welcher Giner ben Undern wiederfand. Das vorige Mißtrauen, welches beibe Saufer, bas Deftreich'sche und Preußische, voneinander scheu entfernt hielt, und die feindselige Spannung, welche aus alten langft entflobenen Zeiten stammte, war verschwunden in der aufrichtigen Freundschaft, die Beide füreinander hegten. Dem Könige mar folche so wichtig, daß Er ihrer noch in Seinem letten Willen gebenkt, und ben Wunsch ausspricht: "Dag Preugen, Rußland und Destreich sich nie trennen mögen; ihr Zusammenhalten ift ber Schlufftein ber großen Guropäischen Miliance."

Dieses Testament schrieb Er ben 1sten December 1827, also 13 Jahre vor Seinem, 8 Jahre vor bem Tode Franz I. Die Berbindung mit ihm und seinen Staaten hielt Er —

nicht aus Schwäche ber Furcht, Die Er nicht kannte, fonbern aus voller Ueberzeugung, daß in ihr die Wohlfahrt bes Gangen rube, wie ein Palladium deffelben feft; Er vermied mit großer Borficht Alles, was fie ichmächen, Er that Alles, was fie befestigen konnte. Nun, felbst alt, ftand Er ifolirt da, verlaffen durch den bittern Tod Seiner treuen Bundesgenoffen, mit benen Er im Schweiße Seines Angefichts ben Rampf ber Freiheit über ben gemeinschaftlichen machtigen Gegner fiegreich gefampft hatte. Go wie Er ben fruben Tod Seines Bunbesgenossen und Freundes Alexander beweint hatte, beweinte Er jest ben hingang bes Raifers Frang. Die Nachricht bavon erschütterte Ihn; ber heilige Bund, ben Er mit Beiden geschloffen, war nun, wenn auch nicht in ber Sache, boch in ben Personen, aufgelöst; Er allein war noch übrig geblieben; Er war, Geiner Natur nach wenn ein tiefer Schmerz Ihn brudte, ftill, und fprach nicht, als Er in ber Rirche bas nun von Copressen umschattete bruberliche Trifolium finnend betrachtete. Das Königliche Saus trauerte mit Ihm nicht bloß äußerlich, fondern auch innerlich von Bergen.

Aber auch die Preußische Nation theilte diesen Schmerz. Sie ehrte die Verbindung mit dem Kaiser von Destreich und liebte den Heimgegangenen. Die Erzählungen von seinem populairen Edelmuthe lebten überall und waren von Munde zu Munde gegangen; sie erhielten eine verstärkte Bedeutung, nun er nicht mehr war. Die Armee hatte größtentheils auf dem Heereszuge gegen Frankreich und in Paris ihn gesehen und liebgewonnen. Die Soldaten sangen mit den Destreich's schen auf ihren Märschen das Nationallied: "Gott segne Franz, den Kaiser," und die Nachricht von seinem ersolgten Tode betrübte sie. Die Schauspiele waren geschlossen, öffent-

liche Bergnügungen eingestellt, und die ganze Preußische Armee legte Trauer an.

In berselben aber fühlte den erlittenen Berlust vorzüglich das Grenadier-Regiment Kaiser Franz, welches den glorreichen Namen des verewigten Monarchen trägt und in ihm seinen erhabenen Chef verehrt. Den ausgesprochenen Bunsch, zu Ehren des Vollendeten eine kirchliche Gedächtnißseier zu halten, erfüllte der König, ganz in der Uebereinstimmung mit den Bedürsnissen und Empfindungen Seines Herzens.

Bu bem Ende ruckte das Raifer Franz Grenadier = Regiment von Berlin in Potsbam (ben 14. März 1835) still Um Morgen bes anbern Tages stellte es fich mit seinen in Trauerflor gehüllten Fahnen und Trommeln in dem Luftgarten auf; alle Militair = Mufit fcwieg, und ftill ging es, bem Könige vorbei, in die hof- und Garnisonkirche. Ebenbabin verfügten fich ber König, der Kronpring, die Kronprinzeffinn, und fammtliche Prinzen und Prinzeffinnen bes Königlichen Saufes; eine große Ungahl von Generalen, boheren Offizieren und höheren Civilbeamten. Insbesondere hatte fich auch die hohe Raiserlich Destreich'sche Gefandtschaft eingefunden, um an der heiligen Feier Theil zu nehmen. noch übrigen Theil in der Kirche füllten Personen aus allen Ständen und an den Seiten bes fcmarzbekleideten Altars standen die Träger der in Trauerflor gehüllten Kabnen des Das Ganze machte einen imponirenden Ein-Regiments. bruck; Jeber fühlte die Bedeutung der frommen Trauerfeier, und es herrschte in ihr die Stille der Behmuth.

Der Gottesbienst begann mit Absingung einiger Verfe aus dem Liede: "Tesus meine Zuversicht." Der Hofprediger Griffon hielt die zum Gedächtniß der Berftorbenen bestimmte Liturgie, und ben baburch erzeugten frommen Eindruck suchte nachftehenbe Rebe zu beleben:

Jefaias 57, Bers 2.

"Die richtig vor sich gewandelt haben, kommen zum Frieden und ruhen in ihren Kammern."

"Lebhaft und mit erneuertem Schmerz ruft diese ernste, wehmuthsvolle Stunde die ganz ähnliche in unser Herz zurück, die uns an diesem heiligen Orte vor nun bald zehn Jahren zur frommen Gedächtnißseier des früh vollendeten Kaisers von Rußland, Alexanders I., versammelte. Wie damals, so bringen wir heute, auf Veranlassung unsers gnädigen Königs und Herrn, die stillen Opfer der Ehrsurcht, der Dankbarkeit und Trauer, dem Gedächtniß des nach Gottes Willen nun schon von seinem großen Tagewerke abgerusenen Kaisers von Destreich, Franz I."

"Alerander — und Franz! vollwichtige Namen in der Geschichte unserer Zeit; Namen, an die sich die Erinnerungen großer, unsterblicher Thaten knüpsen; Namen, welche die späteste Nachwelt noch mit Verehrung und Dank nennen wird. Miteinander aus's Innigste durch gleiche Gesinnungen und Zwecke verbunden, bewahrt diese Kirche ein einsaches, schönes Denkmal, auf welchem wir die Stifter des großen geheiligten Bundes in dieser Vereinigung erblicken, zur Erinnerung an jene ernste, große, entschedende Zeit, die sie und ihre treu verbundenen tapferen Heere mit ihren Kämpsen, Siegen und Segnungen herbeiführten."

"Was kann ansprechender, rührender und erhebender sein, als wenn von diesem so hochwichtigen Bunde der Dritte, unser König und Herr, das hohe Gedächtniß Seiner beiden erhabenen, nun vollendeten Bundesgenossen, wie früher des Ersten, so jest des Zweiten, in Gegenwart des Regiments,

bas seinen verherrlichten Namen trägt, gottesbienstlich gefeiert wissen will, und Selbst mit Seinem Hause an dieser Feier Theil nimmt."

"D! wir fühlen es, diese Stunde ist eine große, bedeutungsvolle Stunde in unserem Leben, und wir munschen und Allen dazu die rechte Stimmung. Das göttliche, belebende Wort wird sie und geben; benn kann man den verewigten Kaisser von Destreich mit einem Zuge richtiger und vollständiger bezeichnen, als wenn man mit unserem Terte von ihm sagt:

"Er hat richtig vor fich gewandelt?"

"Er hat richtig vor sich gewandelt, er ist gekommen zum Frieden und ruhet in seiner Kammer."

"Und damit ift uns benn ber Inhalt zur Feier feines Gedachtniffes gegeben; fie foll fein:

eine fromme, eine ehrende, eine dankbare Feier."

"Eine fromme. Der wahren Verehrung, ber aufrichtigen Liebe ist es, befonders wenn sie trauert, tiefgefühltes Bedürfniß, nach allem langen irdischen hin und her Reden über den erlittenen Verlust da Trost und Beruhigung zu suchen, wo sie allein dauernd zu sinden ist, bei und in Gott, in sestem Glauben an den Erlöser. — Der Tod eines mächtigen Herrn, dem ein großes, vielumsassendes Reich anvertraut war, und der mit Ernst, Gerechtigkeit und Liebe regierte, ist eine tiese und weiteingreisende Begebenheit, die nicht ohne große Folgen bleiben kann."

"Es laffen sich namentlich in einer so aufgeregten und bewegten Zeit, wie die unfrige, dabei unzählige Fragen und Zweifel auswerfen, wo der Eine den Andern mit Einwurfen überbietet. In solchem Wechsel, in solcher Verschiedenheit schwankender menschlicher Ansichten und Meinungen, wo Seder bie seinigen geltend machen will, liegt weder Belehrung, noch Arost, und man kann nicht Theil baran nehmen, ohne an Ruhe zu verlieren."

"Denn was sind alle Urtheile, Schlüsse und Berechnungen turzsichtiger, ohnmächtiger Menschen vor dem Ewigen, der Bergangenheit, Gegenwart und Zukunft mit Einem Blicke überschauet, mit unbeschränkter Macht die Welt regiert, über alle Kräfte im himmel und auf Erden gebietet, und sie segnend und zerstörend lenkt, wie er will?!"

"Darum haben Chriften ganz andere Gesichtspunkte und Makstabe. Ihnen find alle Beränderungen in der Belt, besonders so großartige, in ihren verborgenen Ursachen und 3weden, die kein menschlicher Berftand zu durchschauen vermag, Fügungen, Schickungen einer höheren, unsichtbaren, Das untrügliche Wort Gottes, bie Alles leitenden Hand. bestimmte Lehre des Erlösers, läßt fie darüber nicht in Ungewißheit, und benimmt ihnen alle Zweifel. Sie wissen: Der Menschen Leben ftebet in Gottes Sand; Er nur allein hat Gewalt über Leben und Tob. Einem Jeden ift ein Biel gefett, bas er nicht überschreitet, und wie ber Zag ber Geburt, fo ift die Stunde des Todes von der hochsten Beisheit unabanderlich angeordnet. Gottes Baterftimme ift es, die edle, fromme Fürsten abfordert, daß wenn die vergängliche Krone ihrem Saupte entfinkt, fie bie unvergangliche empfangen."

"Wie troftvoll und beruhigend ift bas milbe Licht, welches bamit auf unsere fromme Gedächtniffeier fällt! Wir klagen und trauern mit bem erhabenen Raiserhause und bem ihm angehörigen Staate, daß sein geheiligtes Oberhaupt, bem

Berehrung, Dankbarkeit und Liebe bas langfte und gludlichfte Leben munschte, jest schon in die Nacht des Todes sich geneigt hat, und die Thranen von Millionen fließen an feiner Gruft. Aber kein blinder Bufall, kein absichtsloses Dhngefahr hat es alfo herbeigeführt. Nein, der allmächtige und gnädige Gott, der den theuren Raifer fur den Thron feiner Bater geboren werden ließ, auf diefem Throne mit Macht ausruftete, mit Beisheit, Gerechtigkeit und Milbe fegnete, mit ber Liebe feiner Bolker beglückte, hat ihn, reif geworden fur eine höhere Ordnung der Dinge, in eine bessere Welt von feinem mubevollen, schweren Tagewerke abgerufen, und ihm nun des ewigen Lebens unverwelkliche Krone gegeben. Wir preisen seine Sulb und Gnade, daß er den hoben, Berrn, bei einem garten, schwachen Korper, jum Segen feiner Bolker bis jum Antritt bes acht und fechszigsten Sahres Millionen Bergen danken fur das unendlich viele erhielt. Gute, was er in den drei und vierzig Sahren seiner glorreichen Regierung stiftete, banten fur bas fanfte, felige Ende, bas in voller Beiftesgegenwart und heiterer Seelenruhe fein mufterhaftes Leben fronte und verherrlichte. Die Belt fühlt schmerzlich den Berluft, den sie durch diesen Tod erlitten; aber wir vertrauen Gott, ehren feine Schidung, unterwerfen und in Demuth feiner Führung, und beten an feinen beiligen Namen. Ja, unsere stille, wehmuthevolle Gedachtnißfeier fei eine driftlich-fromme."

"Und eine ehrende. Die geprüfte, auf Thatsachen sich gründende, allgemeine Meinung, die sich nicht bestechen läßt, hat längst in merkwürdiger Uebereinstimmung über den hohen Werth des verewigten Kaisers entschieden, und sein Lob, wie es in weiter Ferne ertont, ist am Lautesten in der Rähe, wo man am Genauesten ihn personlich kannte. In

bem schönen einfachen, boch vielfagenben Buge, ben unser Leichentert angiebt: "Er hat richtig vor fich gewanbelt," erblicken wir ben hoben, eblen Berrn, wie er mar, bachte und handelte: ernft, einfach und schmucklos, redlich, bieder und aufrichtig, zu bem man gern und bald Bertrauen Tief im Berzensgrunde mahrhaft gottesfürchtig und religiöß, nach ben Grundfagen und bem Glauben feiner Rirche und barum in feinem gangen Thun und Laffen gerbiffenhaft und gerecht. Fern von Stolz und Uebermuth, und boch in ungeschminkter Burbe und stiller Größe Ehrfurcht ein-Unerschütterlich fest, besonnen und beharrlich in flößend. allem dem, mas er als mahr und recht erkannte, und ficher und ruhig mit Erfolg bem Berberben ber Zeit entgegenwir-Gefaßt, still und gottergeben im vielfachen. fcweren Unglud; anspruchelos, einfach und mäßig, immer fich gleich bleibend im glanzenden Glud. Ein Freund und Beforderer bes Friedens; ein machtiger Beschüger des Rechts, der Sitte und Ordnung; ein Borbild und Mufter in allen öffentlichen und häublichen Tugenden. Ein treuer, gartlicher Gatte, ein liebevoller Bater feiner Rinder, die Seinen liebend bis an's Ende; sie fegnend noch in der Todesstunde voll inneren Friebens, ju beffen ungetrubtem Genuffe er jest gelangt ift. Ja, er hat richtig vor sich gewandelt, so steht vor unsern Mugen das Bild des vollendeten Kaifers, als Menfch, als Chrift, als Regent, ben fein treues Bolf mit Begeisterung liebt, ben Europa verehrt, beffen Tod die Belt betrauert. Ja, mit voller Seele stimmen wir ein in biefe Berehrung benn unfere Gedachtniffeier ift nicht bloß eine fromme und ehrende, sie ist auch noch

eine bankbare. Das wechfelseitige, gute Einversftändniß und Bertrauen ber herrscher ift Wohlthat fur ihre

Wölker; es stärket ihre Kraft, beledet ihren Muth und befessiget ihr Glück. Was kann es für das Heil der Menscheheit Schöneres und Größeres geben, als wenn Regenten großer Staaten, denen Gott Macht und Gewalt verlieh, in wahrhaft aufrichtiger Gefinnung und wechselseitiger Achtung sich für die höchsten Zwecke und Güter des Lebens, für Auferechthaltung geseslicher Ordnung, Augend und Wohlsahrt, vereinigen?! Wer mag berechnen, wieviel Böses dadurch verhindert und erstickt, wieviel Gutes dadurch in weiten Kreisen geweckt und gesördert wird?!"

"Und wie könnten wir da vergessen der ewig denkwürsdigen Kriegsjahre und der mächtigen, frästigen Hüsse, die der vollendete Kaiser der gemeinschaftlichen guten Sache redzlich, au, eichtig und ausdauernd widmete? Wie sollten wir nicht dankvoll anerkennen und rühmen, wie des Verewigten Augenmerk seit jener Zeit unablässig auf die Erhaltung des Friedens, der Ordnung und Sintracht unter den verschiedenen Mächten gerichtet war?! D! wie bedeutungsvoll ansprechend lebt diese freie dankbare Anerkennung offenkundig sort in dem hier anwesenden Regimente, das in dem nun verewigten Kaiser seinen erhabenen Chef verehrte, und des hohen Vorzugs gewürdigt ist, — wachend über Pflicht und Ehre, — seinen unsterdlichen Namen zu tragen. Und den Schmerz dieses tapseren Grenadier-Regiments Kaiser Franz theilt die ganze Preußische Armee in Anlegung der Trauer."

"Wie damit unfer König und Herr das Andenken bes Verewigten öffentlich ehrt und Seine unerschütterliche Freundschaft darin bethätigt, so hat auch der verewigte Kaiser dies selbe aufrichtige Gesinnung treu bewahrt bis an sein Ende. Darum erfüllet sein Tod das Herz unseres Königs mit lebshaftem Schmerz; Sein ganzes Haus, das Vaterland und

wir theilen biefen gerechten Schmerz, und Dank und Wehmuth und Rührung burchdringen unfere Seele in diefer heiligen Stunde."

"Wohl Dir, Vollendeter! Du haft richtig gewandelt, nun bist Du jum ungetrubten Frieden gekommen; Deine abgelegte Gulle ruhet in ber Gruft Deiner Uhnherren in ihrer ftillen Rammer, Dein unfterblicher, verklarter Beift aber freut fich ber Ernte Deiner reichen Saaten. In Deiner edlen Gefinnung, in Deinem thatenreichen, mufterhaften Leben, in ber innigen, dankvollen Liebe und treuen Unhänglichkeit Deiner Bolker, hast Du Dir ein unvergängliches Denkmal Mit- und Nachwelt nennen mit Berehrung Deinen Namen und fegnen Dein Gedachtniß. Gottes reicher Segen malte über bem hohen Kaiserhause, und erfülle alle Glieder besselben, besonders auch die erhabene verwittmete Raiserinn, bie in bem Reichthum ihrer Frommigkeit, Milbe und Tugend, den Lebensabend des Berewigten verschönerte und begludte, mit feinem Frieden, und erquide ihre trauernden Bergen mit bem Trofte ewiger Hoffnungen. Auf bem erlauchten Sohne ruhe bas reiche Erbe feines nun in Gott ruhenden Baters: Frommigkeit, Gerechtigkeit und Milde, und Gottes fegnende Gnade fei mit dem Raifer Ferdinand, feiner Regierung und feinem Bolke!"

"Uns Allen aber, o Herr! gieb Einsicht, Kraft und Treue, richtig zu wandeln bis an's Ende, und laß dann auch uns burch einen feligen Tod zu Deinem Frieden kommen."

Nach bem Gottesbienste, ber mit Gesang und bem Segensspruche geschlossen wurde, ließ die hohe Destreich'sche Gesandtschaft, Se. Ercellenz ber Wirkliche Geheime Rath, Kämmerer und bevollmächtigte Minister und Ritter herr

Graf von Trautmannsborff-Weinsberg, sich das Manuscript dieser Gebächtnißrede erbitten; und zugleich erhielt ich den Königlichen Besehl, sie drucken zu lassen, damit ein Jeder von dem Grenadier-Regiment des Kaisers Franz zum Ansdenken an die ernste, heilige Stunde ein Eremplar dieser Gebächtnißschrift empfange; der König sagte mir aber mündlich, daß ich sie an des jeht regierenden Majestät, den Kaiser Ferdinand, durch den Kürsten von Metternich Durchlaucht schicken möchte. Ich that das, und erhielt von dem Haus- und Staatskanzler Kürsten von Metternich eine Untwort, die ich als Document der damaligen Zeit und zum neuen Beweise, daß dem wahrhaft großen Manne und seinem Gemüthe Nichtsklein ist und auch das Kleine und Unbedeutende einer kleinen, bald vergessenen Rede durch seine Behandlung groß wird, hier wörtlich treu mittheile:

## "hochwurdiger herr Bischof!"

"Ich erfülle ben Befehl Seiner Majestät, des Kaisers, meines allergnädigsten herrn, indem ich Euer Bischösslichen Hochwürden Seinen gerührten Dank für die von hochdensselben dem Andenken Seines verewigten herrn Vaters, des Kaisers Franz Majestät, gewidmete Gedächtniß Rede, von welcher Sie auch ein Eremplar an Se. K. Majestät einsgesendet haben, ausbrücke."

"Dem Gefühle Seiner Majestät nach war es nicht möglich, die erhebende Feier, welche Seine Majestät der König der Erinnerung an Seinen von Gott zu sich berufenen Freund und Bundesgenossen veranstaltet hatte, in einsach ergreisenberen Worten zu verherrlichen, als Solches in jenen geschah, welche Euer Bischössichen Hochwürden am 15. März, an geweiheter Stätte gesprochen haben. Sochbiefelben haben jur Löfung der Ihnen gewordenen Aufgabe die beste Beredfamkeit gewählt, - jene des Bergens, fie allein bringt jum Bergen, fowie fie aber nur einem Bergen entfpringen tann, welches von dem Gegenstande, ber gefeiert werben foll, erfüllt ift. Die treue Schilderung der Tugenden und feltenen Eigenschaften, welche ben verklärten Monarchen auszeich neten; die glanzende Gerechtigkeit, welche Guer Bischöflichen Sochwurden in Ihrer Rebe ben Berbiensten, Die Er Sich um bie gemeinschaftliche Sache Europa's erworben, angebeiben laffen; die rührende Erwähnung endlich der innigen, nur burch ben Tod zerstörbaren Freundschaftsbande, an den König, Ihren erlauchten Berrn, knupften, verburgen Euer Bischöflichen Sochwurden ebenso gewiß die dauernte Erkenntlichkeit aller Deftreicher, als biefe Buge binwiederum geeignet find, in der Bruft aller treuen Unterthanen Ihres Königs Unklang zu finden."

"Gestatten Eure Bischöslichen Hochwurden geneigtest, daß ich bei Vollziehung des mir gewordenen Kaiserlichen Auftrages auch diese meine persönlichen Gefühle gegen Hochdieselben geltend mache, zugleich auch die Versicherung meiner Euer Bischöslichen Hochwurden unwandelbar gewidmeten, vollkommensten Hochachtung hinzusuge.

Wien, den 13. April 1835.

von Metternich."

An

Sr. des Herrn Bischofs D. Eylert Hochwürden zu Potsbam.

Diefes von formellen, diplomatisch artigen, aber nichtsfagenden gewöhnlichen kurzen Ministerial-Rescripten sehr verschiedene, in die vorliegende Sache mit Interesse eingehende, wohlwollende und gemuthliche Schreiben bes Haus und Staatskanzlers Fürsten von Metternich theilte ich dem Könige mit. Er las es mit sichtbarer Ausmerksamkeit, bezeigte Seine warme Theilnahme, und indem Er es zurückgab, sagte Er mit wehmuthigem Tone: "Ja, der redliche Kaiser Franz war mein Gönner und ausrichtiger Freund. Nun ist auch er nicht mehr hier."

Tief empfand Er seinen Tod und betrauerte ihn. Seine beiben Bundesgenoffen, Alexander und Frang, an die Ihn theure, werthe Bande knupften, waren nicht mehr. war nur noch übrig, und damals schon 65 Sahre alt. ben Leiden und Prufungen des Alters gehört vorzuglich, daß liebe Menschen, die man eine lange Reihe von Sahren kannte, und an welche Bertrauen mit seinen Erinnerungen fest knupft. da hingehen, von wo man nicht wiederkommt. Einer nach dem Undern scheibet aus, und der Gräber werden viele, deren Bewohner man kannte. alter, besto einfamer und verlaffener wird Alles ringsumber; die junge Welt ift nicht mehr fur uns und wir find nicht mehr fur sie. Die Stille ber Einsamkeit fagt zu und mahnet an die lette Nacht. Bei regierenden Berren, deren Leben bunter ift, und die mehr an den steten Wechsel der Sachen und Menschen, an ihr Auftreten und Berschwinden. an ihr Kommen und Weggeben gewöhnt find, foll es anders fein. Bei Friedrich Wilhelm III. war es nicht anders, und Er empfand um fo tiefer und langer, je weniger Er es äußerte und je stiller Er mar. Dazu kommt, daß Er, ganz von der gewöhnlichen Regel und Erfahrung abweichend, mit ben Jahren immer milder ward. Seine naturliche Beftigkeit verlor fich fast gang; je reicher Sein Leben an Erfahrungen wurde, um so ruhiger sah Er Alles an. Freilich war Sein Lebensabend heiter; Er sah sich von guten und glücklichen Kindern, von blühenden Enkeln umringt; Sein Bolk, nach schweren Drangsalen wieder frei und glücklich, liebte Ihn als seinen Bater; das Ausland und die Welt ehrte Ihn; Seine rathende Stimme wurde verlangt und befolgt. Aber Alles, auch der Umstand, daß Er der Senior unter den Europäischen Fürsten war, erinnerte Ihn an Sein Alter und Er konnte und wollte die treuen Bundesgenossen und Freunde Alexander und Franz nicht vergessen.

Man wurde Ihn verkennen und Ihm Unrecht thun, wenn man Seine mit ben Jahren zunehmende Milbe und Gelaffenheit nicht als die reife Frucht Seines Charakters, sondern als die naturliche Folge Seines Alters ansehen und barin die Schwäche finden wollte, welche Greifen eigen ift. Freilich machte sich auch an Ihm die Zeit und ihre stille fortgehende, aufreibende Kraft geltend. Man fah es Seinem Rorper an, bag er verfiel, und an vielen Dingen merkte man, daß die Zugel schlaff wurden; auch daß Er Manchem, von bessen Treue und Rechtschaffenheit Er versichert war, zu viel vertrauen mochte, fo daß Seine Mugen die Scharfe und Sein geistiges Bermogen die Energie nicht mehr hatten, mit ber Er Alles in Seinem Reiche controlirte. Aber Alle, die in Seiner Nahe lebten, miffen, bag Er fortwährend bie Munterkeit und Lebendigkeit behielt, die in Seinem Befen lag, und folche vorzuglich bei folchen Dingen außerte, die Ihm wichtig und interessant waren. Dahin gehörte vorzüglich bie Urmee, der im Bolke felbft liegende außere Schutz bes Staates, und sein innerer, die Kirche. Seine frühere Theilnahme an dem Flor der katholischen war, wiewohl Er nie

eine Unbilligkeit und Ungerechtigkeit beging, doch gestört und getrübt durch die fatale Geschichte mit dem Erzbischofe in Coln, bei welcher . Er fich von den Ultramontanern im Inund Auslande ganglich in undankbarer Bergeffenheit Seiner früheren frommen und toleranten Gefinnung, verkannt fah. Defto warmer lag Ihm am Berzen die Wohlfahrt der Evangelischen Kirche, wiewohl Er in ihr Bieles fand, mas Er fcharf tadelte, und anders munfchte und verbeffern wollte. Nie, auch in Seinen letten Jahren nicht, hat Er aufgehört, lebhaften Untheil baran zu nehmen. Much bann nicht, wenn die Sache politisch bedenklich mar. Er scheuete in einem folden Falle, wenn Er Seine Theilnahme als Pflicht erkannte, nicht Schwierigkeiten, noch Sindernisse; traten biefelben ein, fo ließ Er doch den Gegenstand, den Er einmal liebgewonnen, nicht fallen; Er ruhete nicht eber, bis Er alle Gefahren glucklich besiegt hatte und ließ es sich große Summen koften, um Seinen guten 3med zu erreichen. lebte und sprach in Ihm das Undenken Seiner unfterblichen Uhnherren, besonders des großen Churfursten, und in Geiner Königlichen Würde war Ihm nichts theuerer und wichtiger, als ber erfte protestantische Furst in Deutschland, der Patron und Schutherr ber Evangelischen Kirche und Aller, Die sich ju ihr bekennen, ju fein und folches ju bethätigen.

Ein redender Beweis ist die merkwürdige und allbe-kannte Begebenheit der Evangelischen Zillerthaler, die sich 183%, also zwei Sahre vor dem Lebensende des Königs, zutrug \*) und die Er selbst leitete. Daß diese der

<sup>\*)</sup> Die in fich ehrwürdige und in ihrem hiftorischen hergange höchft klare und einfache Sache ber Ueberfiedelung ber Goan-